Secretary and Research Control of the Control of th

ger de weder lesen notes

enschellen

en selen en selen en

en selen e

Runding

Run

Noch Lebenszeiche

April 1990 April 1990

Special Specia

19 Tota and F

Saturhöhle gespen

Berner gader, de gibel

Car Ser Carrage Man

The state of the s .....

Golden Republica

Rückgabe von Goal

The same

India Being use

The second second

The a System

and Harris to 🚟

1 1 1 1 1 1 1 1 1

AT TALLS OF

l Sahriger Etha 🕨

१० हर हिस्सा क्या

ALL THE STREET

The Dr. Landberg

The second second

North Control of the Control

Rundesbahn hits

100 (20 fine 18 de 18 de

The second secon

---

1- -----

Per Per

De Sample of

ATTER RECEIPED

Nr. 66 - 12.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Weizsäcker: Gegen alle "willkürlich gezogenen Trennungslinien" in Europa hat sich der Bundespräsident (Foto) zu Beginn seines offiziellen Besuchs in Österreich gewandt. Zugleich nannte er die österreichische Neutralität einen bedeutsamen Faktor der Stabili-

Festnahme: Unter dem Vorwurf,

Atomtest? Die UdSSR hat offenbar trotz des verkündeten Moratoriums mit der Vorbereitung zur Wiederaufnahme von Atomtests begonnen. Auf Fotos amerikanischer Aufklärungssatelliten ist nach einem Bericht der "New York Times" zu erkennen, daß Ausrüstung zur Beobachtung von Nuklearversuchen in ein Testgebiet gebracht worden ist.

Stidefrike: Außenminister Botha und der stellvertretende Leiter der Afrika-Abteilung im US-Au-Benministerium, Wisner, treffen sich heute in Frankfurt zu Beratungen über den Abbau der Spannungen in Südafrika.

Verurteilt: Zu drei Jahren und sieben Monaten Haft wegen schweren Betrugs ist Hans Lampert, einer der Mitgeselischafter der ehemaligen SMH-Bank, verurteilt worden. (S. 13)

"Wasserpfennig": Als bislang ein-ziges Bundesland will Baden-Württemberg den "Wasserpfennig" als Entschädigung für Landwirte einführen, die in Wasserschutzgebieten weniger Chemikalien verwenden dürfen. Landwirtschaftsminister Weiser kündigte einen Gesetzentwurf an.

Tarife: Die Arbeitgeber im Bankgewerbe haben gestern für die 370 000 Bankangestellten Gehaltserhöhungen von 3,8 Prozent ange-

# Verteidigung: SPD öffnet sich Zielen der 'Friedensbewegung'

Parteitags-Antrag zeigt Doppelstrategie / Distanz zu NATO-Konzeption

Die SPD versucht sich bei der Vorbereitung ihres für den Herbst ge-planten Wahlparteitages in der Sicherheitspolitik grünen und alternativen Vorstellungen zu öffnen. In einer Art Doppelstrategie bemüht sie sich aber gleichzeitig, die Wähler nicht zu verprellen, die für ein testes Bündnis mit den USA und eine verteidigungsfähige NATO eintreten. Dies zeigt der jetzt veröffentlichte Entwurf für einen sicherheitspolitischen Leitantrag zum Nürnberger Parteitag, den die zuständige Kommission beim Parteivorstand verabschiedete und dem SPD-Präsidium zuleitete.

Darin distanziert sich die SPD vom Ersteinsstz von Atomwaffen, auf dem die NATO-Strategie der flexiblen Antwort basiert. Die SPD befürwortet. daß die Bundesrepublik in der NATO bleibt, fordert aber gleichzeitig, daß das Bündnis "geographisch auf den nordatlantischen Raum begrenzt\* bleiben müsse. Die Bundeswehr soll in "größeren Teilen auf Kaderverbände" reduziert werden. Schließlich gelte es, in West wie Ost

RÜDIGER MONIAC, Bonn eine strukturelle Nichtangriffsfä- die NATO festhalte. Eine Verändehigkeit" anzustreben.

Erklärungen vom Kommissionsvorsitzenden Andreas von Bülow und seiner Stellvertreter Alfons Pawelczyk sowie Erwin Horn vermittelten gestern den Eindruck, daß dieser Entwurf erst nach hartem Streit der beiden Flügel in der Kommission zustande kam. Bülow charakterisierte

> SEITE 4: Dokumentation

den Entwurf des Leitantrages als "Schlüsselloch" für die etwaige Politik einer SPD-geführten Bundesregierung, die nur noch den \_Schlüssel", also das entsprechende Wahlergebnis brauche. Das von ihm erhoffte Wahlergebnis spiegelt sich in folgen-dem Satz des Entwurfs: "Die Sozialdemokraten nehmen das Drängen der Friedensbewegung, die Fragen der Pazifisten und die Anstöße neuer sicherheitspolitischer Denkrichtungen auf." Pawelczyk hingegen betonte in seinen kurzen Bemerkungen, es sei wichtig, daß der Entwurf klar die Einbindung der Bundesrepublik in

rung der westlichen Verteidigungsstrukturen sei nur dann in Aussicht gestellt, wenn die östliche Seite von ihrer Strategie der "Vorwärtsverteidigung" abkehre. Der Entwurf unterstreicht frühere

SPD-Forderungen nach Etablierung einer "Sicherheitspartnerschaft" zwischen West und Ost in Europa und spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Gefährdungsgemeinschaft. "Gemeinsame Sicherheit" ermögliche langfristig die "Entmilitarisierung des Macht- und Systemkonfliktes zwischen Ost und West".

Weitere konkrete Forderungen des SPD-Entwurfs sind: Atomwaffenfreier Korridor in Mitteleuropa; eine generelle Verminderung der Kernwaffen, deren Fehlen jedoch nicht durch eine neue konventionelle Rüstung ersetzt werden dürfe: Einrichtung eines Ministeriums für Rüstungskontrolle und Abrüstung sowie im Rahmen der Stockholmer KVAE-Konferenz eine "Ständige Beratungsgruppe zur Europäischen Sicherheit" beider Bündnisse sowie der

#### **DER KOMMENTAR**

## Präsidial

Demain, morgen, sagen die ro-manischen Völker, wenn sie etwas aufschieben wollen. Bei François Mitterrand ist keiner so ganz sicher, wie er es eigentlich meinte; aber daß er 24 Stunden nach dem Wahlerfolg der Bürgerlichen vor die Nation tritt, wird in Paris als Signal verstanden. Die Entscheidung über den neuen Premierminister soll bald fallen.

François Mitterrand zieht also die Konsequenzen aus dem Mehrheitswechsel in der Nationalversammlung. Er schließt sich dem Votum der Wähler an, wünscht der neuen Legislative sogar das Beste und verspricht, aus den Reihen der Bürgerlichen den neuen Regierungschef zu küren. Paris atmet auf. Der Präsident hat zu seiner verfassungsgemäßen Rolle zurückgefunden - Schiedsrichter, Wächter, Garant der Institutionen der Fünften Republik zu sein.

Mitterrands Verhalten befreit Frankreich vom Geruch, in letzter Zeit eine "Republik der Copains" geworden zu sein, die nur auf die Loyalität derer baue, die im sozialistischen Gleichschritt marschieren. Die Welle der Beförderungen, Belobigungen und Orden hat viele treue Franzosen an ihrem Präsidenten zweifeln lassen.

Die Bewährungsprobe steht gleichermaßen für den Staatschef wie den neuen Premierminister noch aus. Gesten und Versprechungen reichen da nicht - die Bürgerlichen möchten regieren und zwar nach ihren Vorstellungen. Das Ringen im Elysée-Palast findet um die Macht statt.

Die von de Gaulle geschaffene Verfassung hat die Frage der Koexistenz, der Zusammenarbeit eines Präsidenten und einer Mehrheit unterschiedlicher politischer Herkunft nie eindeutig fixiert Soumettre oder demettre unterwerfen oder zurücktreten, beides hat Mitterrand für sich in seinem Verständnis präsidialer Vormachtstellung ausgeschlossen. "Ich will präsidieren, die Regierung soll regieren", hat er gesagt. Eine sibyllinische Formel. In Frankreich geht es also um mehr als nur um die Berufung eines

bürgerlichen Regierungschefs.

Heinz Nixdorf, der Gründer und

Vorstandsvorsitzende der Nixdorf

Computer AG, ist tot. Er starb auf

einer Veranstaltung seines Unterneh-

mens anläßlich der CeBIT-Messe in

Hannover an Herzversagen. Der Self-

made-Mann aus dem westfälischen

Paderborn, der zu den profiliertesten

Erscheinungen unter den deutschen

Unternehmern zählte, wäre am 9.

April dieses Jahres 61 Jahre alt ge-

worden. Heinz Nixdorf hinterläßt

DW. Hannover

gestorben

## Bummelstreiks in "DDR"-Betrieben

Hausfranen protestieren gegen Versorgungs-Mängel / Die Partei droht Direktoren

Gravierende Engpässe in der Versorgung mit Nahrungsmitteln und hochwertigen Konsumgütern haben in mehreren Regionen der "DDR" zu Protesten in der Bevölkerung geführt. Nach Berichten aus Mitteldeutschland, die zuständigen Stellen im Westen vorliegen, ist es deshalb an verschiedenen Orten zu Bummelstreiks in Betrieben gekommen.

Vor Geschäften in der "DDR" haben sich wie in den vergangenen Jahren wieder lange Käuferschlangen gebildet. Dort machten vor allem Hausfrauen ihrem Ärger lautstark Luft. In einigen Gemeinden warf die Bevölkerung den Funktionären vor, die Versorgung der Bevölkerung sei in diesem Frühishr noch miserabler als Anfang der siebziger Jahre.

Um den angestauten Verdruß über en der sozialistischen Planwirtschaft abzubauen, forciert die "DDR"-Führung offensichtlich die Einrichtung weiterer Intershops. In diesen Läden kann die Bevölke-

Nach der öffentlichen Festlegung

von Staatspräsident François Mitter-

rand auf einen bürgerlichen Premier-

minister wartete Frankreich gestern

auf die Entscheidung, welcher Politi-ker der "neuen Mehrheit" der Natio-

nalversammlung (Mitterrand) die Re-

gierungsgeschäfte übernehmen wird.

Die Spekulationen konzentrierten

sich überwiegend auf den gaullisti-

schen Parteichef und Pariser Ober-

bürgermeister Jacques Chirac. Ge-

nannt wurden aber auch die Namen

des ehemaligen Staatspräsidenten

Valéry Giscard d'Estaing, des früheren Premiers Jacques Chaban-Del-

mas und der ehemaligen Präsidentin

des Europaparlaments Simone Veil.

Staatspräsident Mitterrand hatte

estern morgen wie allwöchentlich

den bisherigen sozialistischen Pre-mierminister Laurent Fabius empfan-

gen, der am Vortag seinen Rücktritt angeboten hatte. Pabius verabschie-

dete sich nach dem Treffen von den

vor dem Elysée wartenden Journali-

sten mit den Worten "bis bald". Dar-

WERNER KAHL, Bonn fen, die in den Staatsläden sonst nicht angeboten werden. Der Andrang zu diesen Sondergeschäften, die nur Vahita als Bezahlung annehmen, war jedoch so groß, daß ein "schwarzer" Geldtauschmarkt in großem Stil gefördert wurde. Aus mehreren Städten der "DDR", besonders aus Halle, Leipzig und Dresden, berichteten Reisende, wie dort Ostmark im Verhältnis 1:7 gegen Westmark eingewechselt werden.

Nachdem Funktionäre aus Staaten

Ostblock-Wirtschaftsgemeinschaft RGW Ostmark in Millionenhöhe verkauft haben, ist der Kurs in den Wechselstuben der Bundesrepublik Deutschland inzwischen ebenfalls auf etwa 1:6 beim Ankauf von Ostmark gefallen. Für hundert Ostmark wurden in den vergangenen Tagen in Frankfurt am Main nur noch 16,25 D-Mark, in Bonn 17 D-Mark gezahlt. Mit dem Umtausch von Ostmark in Millionenhöhe, vor allem in der Schweiz, verschaffen sich die Staatsunternehmen aus Ostblock-Ländern rung gegen Westmark Waren einkau- Devisen, um dringend benötigte Er- derten Maß erhöht habe.

Jacques Chirac gilt als der Favorit

DW. Paris aus wurde geschlossen, daß der Pre-

chen werde.

Letzte Entscheidung liegt bei Mitterrand / Beratungen innerhalb der neuen Mehrheit

mierminister noch im Laufe des Ta-

ges erneut den Staatspräsidenten zur Besiegelung seines Rücktritts aufsu-

Chirac, dessen Partei RPR bei den

Wahlen vom Sonntag vor der UDF

stärkste Partei des bürgerlichen La-

gers geworden war, empfing gestern

morgen im Pariser Rathaus Chaban-

Delmas, der aus den Zeiten des Wi-

derstands gegen die deutsche Besat-zung mit Mitterrand auf Du und Du

steht. Beide ehemaligen Regierungs-

chefs erklärten später lediglich, sie

hätten die allgemeine politische Lage

erörtert. Die Führung von UDF und

RPR hatte am Montag in einer ge-

meinsamen Erklärung herausgestellt,

daß sich der von Mitterrand ausge-

wählte Kandidat vor Annahme seines

Auftrags der Unterstützung der bür-

gerlichen Koalition vergewissern

müsse. Nach einem Treffen bürgerli-

cher Spitzenpolitiker im Senat, bis-

lang Hochburg der Opposition gegen die sozialistische Regierung Fabius,

wurde deren allgemeine Unterstüt-

satzteile in westlichen Ländern einzukaufen

Die SED-Führung hat jetzt auf die Kritik an der mangelhaften Versor-gungslage reagiert. Mit drakonischen Disziplinarmaßnahmen droht sie Betriebsleitern, denen ungenügende Arbeitsproduktivität, Qualitätsmängel in der Produktion und steigender Alkoholismus in Betrieben und Verwaltung vorgeworfen wird. Mit fristloser Entlassung drohte SED-Politbüromitglied Günter Mittag auf einer Tagung in der vergangenen Woche in Leipzig den dort versammelten Generaldirektoren der Staatsunternehmen, falls das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr hinter den Planzjelen zurückbliebe.

Auf der Kombinatskonferenz wurde auch die Frage diskutiert, Facharbeiter nicht mehr in den Westen ausreisen zu lassen. In bestimmten Bereichen, so hieß es, würden entgegen der Planung wieder mehr eigene Arbeitskräfte benötigt, weil sich die Arbeitsproduktivität nicht in dem gefor-

zung für Chirac deutlich. Für ihn als

künftigen Premier sprach gestern

auch die Tatsache, daß die UDF nach

den Wahlen erklärt hat, der RPR ge-

bühre als stärkster Partei der Vortritt.

im Fernsehen angekundigt, daß er

"morgen" einen Premierminister aus

den Reihen der neuen Parlaments-

mehrheit berufen werde. Im Elysée

wurde jedoch nicht bestätigt, daß die-

se Zeitangabe wörtlich zu verstehen

sei. "Die Umstände verlangen, daß

alles in kurzer Zeit verwirklicht ist",

betonte der Staatspräsident. Die

neuen Mehrheitsverhältnisse in der

Nationalversammlung erkannte er

ohne Umschweife an. Mitterrand: Die neue Mehrheit ist zahlenmäßig

Mitterrand unterstrich, er werde

sein Mandat, das erst 1988 ausläuft,

entsprechend dem Wählerwillen von

1981 weiterführen. Damit hat Mitter-

rand einmal mehr die "Spielregeln"

für die "cohabitation" zwischen dem

sozialistischen Staatschef und einer

bürgerlichen Regierung abgesteckt.

knapp, aber sie existiert."

Mitterrand batte am Montagabend

## Soldaten laufen zum Heinz Nixdorf Widerstand über

DW. Islamabad/Bonn Rund 900 afghanische Regierungssoldaten sind nach Angaben westlicher Diplomaten in Islamabad zu den Widerstandskämpfern übergelaufen, nachdem im Norden des Landes sowjetische Truppen aus der Garnison Khost abgezogen worden waren. Wie es hieß, hätten die Sowjets angenommen, daß die Soldsten dort nicht mehr gebraucht würden.

In Bonn begann gestern vor dem Auswärtigen Ausschuß eine Anhörung zur Situation in Afghanistan. Seite 4: Bonn fordert Rückzug

gibt Mission auf

#### "SDI-Abkommen Libanon-Vermittler vor dem Abschluß"

Ehefrau und drei Söhne.

Der französische Arzt Rasah Raad, der als Unterhändler in der Geiselaffare in Libanon fungierte, hat seine Vermittlertätigkeit beendet. Der in Libanon geborene Herzspezialist erklärte gestern: "Ich habe meine Mission aufgegeben". Raad hatte mit seinem Rücktritt gedroht, nachdem die Regierung in Paris zu Vorwürfen geschwiegen hatte, der Arzt habe durch seine Bemühungen in Libanon das Leben der französischen Geiseln ge-

## Freispruch für Berliner Arzte

Mit Freisprüchen endete gestern in Berlin der Prozeß gegen zwei Frauenärzte, die von einer ehemaligen Kollegin wegen Vergewaltigung angezeigt worden waren. Die 12. Große Strafkammer des Landgerichts Berlin hielt eine Straftst für nicht eindeutig erwiesen. Das Gericht entsprach damit dem Antrag der Verteidigung. Nach der Urteilsverkündung protestierten weibliche Zuschauer lautstark im Gerichtssaal. Seite 24: Verdacht bleibt

gba. Bonn Die Verhandlungen mit den USA über ein SDI-Rahmenabkommen stehen nach den Worten von Bundeskanzler Kohl "unmittelbar vor dem Abschluß". Am Montag werde Bundeswirtschaftsminister Bangemann zu abschließenden Verhandlungen nach Washington fliegen. Er selber werde heute in Bonn ein "intensives Gespräch" über SDI mit US-Verteidigungsminister Weinberger führen, sagte der Kanzler gestern vor der CDU/CSU-Fraktion.

## Kein Verfahren gegen Diepgen

Gegen den Berliner Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen wird nach Justizangaben kein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang

mit Spendenzahlungen des Bauunternehmers Kurt Franke eingeleitet. Es bestehe aus "tatsächlichen und rechtlichen Gründen kein Anlaß zur Einleitung strafrechtlicher Ermittlungsverfahren" gegen Diepgen, hieß es in einer Mitteilung. Das gelte auch für Umweltsenator Horst Vetter (FDP) und Peter Kittelmann (CDU).

## Slowakische Katholiken verlangen Volksabstimmung Emporung über neues Abtreibungs-Gesetz im Nationalrat

Frucht im Mutterleib, soll außer DW. Presburg

Erstmals ist in einem sozialisti-

schen Staat der Ruf nach einem Referendum über ein Gesetzesvorhaben der Machthaber lautgeworden. In der CSSR-Teilrepublik Slowakei verlangen 6500 Bürger in einer Erklärung an den slowakischen Ministerpräsidenten Peter Colotka eine Volksabstimmung über einen Gesetzentwurf im Nationlrat, nach dem der Schwangerschaftsabbruch weiter erleichert werden soll. Nach der Novelle soll Frauen bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche ohne Begründung die Abtreibung ermöglicht werden. Die Unterzeichner verlangen, die Gesetzesnovellierung zurückzuziehen. Sollten sich die Abgeordneten für das Gesetz aussprechen. wird ein Referendum verlangt.

In dem Protestschreiben, das der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) bekannt wurde, heißt es: "Das menschliche Leben beginnt im Augenblick der Empfängnis. In unserem Staat gibt es zahlreiche Gesetze zum Schutz des Lebens. Nur das menschliche Leben, die wehrlose

Rechtsschutz geraten. Das menschliche Leben ist ein heiliges und unantastbares Geschenk Gottes." Wie aus kirchlichen Kreisen in Preßburg verlautete, wird das Geset-

zesvorhaben dort als Angriff gegen aktive katholische Laien gewertet. Es wird darauf verwiesen, daß die Novelle nur für die überwiegend katholische Slowakei vorgesehen ist, nicht aber für die Tschechel. Gerade bei jungen Akademikern in der Slowakei gebe es viele "neue Christen", die sich als Erwachsene taufen ließen. Aus Gewissensgründen müßten katholische Gynäkologen Abtreibungen ablehnen und dadurch ihre Entlassung in Kauf nehmen.

Im Ostblock ist aus christlicher Haltung motivierter Protest 1978 bekannt geworden, als drei Viertel der katholischen Priester in Litauen eine Erklärung an Breschnew sandten, daß sie die sowjetischen Religionsgesetze nicht befolgen könnten. Unmittelbar danach gab es eine Welle von Überfällen auf Priester, bei denen mehrere Geistliche getötet wurden.

Begegnung: Die Synode der sächsischen evangelischen Landeskirche hat sich dafür ausgesprochen, 1988 eine "ökumenische Versammlung\* mit Vertretern aller christlichen Kirchen in der "DDR" einzuberufen. Damit soll ein weltweites Friedenskonzil der Kirchen vorbereitet werden.

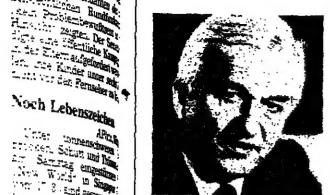

tät in Europa. (S. 12)

einen minderjährigen "DDR"-Be-wohner entflihrt zu haben, ist ein Westberliner in der "DDR" festgenommen worden. Haftbefehl wur-

Erblast für Gorbatschow

HEUTE IN DER WELT

Die Renaissance des Islam untergräbt den Einfluß der Sowjetunion im Vorderen und Mittleren Orient. Gorbatschow trägt schwer an der außenpolitischen Erblast seiner Vorgänger. Eine Analyse von Herbert Kremp.

Offnung gegenüber Erzfeinden?

Zum ersten Mal erscheint in einem "DDR"-Verlag ein Werk von Friedrich Nietzsche. Eine Öffnung gegenüber literarischen Erzfeinden? Lothar Schmidt-Mühlisch hat sich auf der Leipziger Buchmesse 1986 umgesehen.

## WIRTSCHAFT

Steuern: Der anhaltende Kon- schwachen Verfassung Am Renjunkturanstieg und eine bessere tenmarkt verlief das Geschäft Ausstattung der Unternehmen sehr ruhig WELT-Aktienindex mit flüssigen Mitteln haben offen- 290.43 (294.39). BEF-Rentenindex bar dazu geführt, daß die Wirtschaft 1985 weniger säumig bei den Steuerzahlungen war als in den Jahren zuvor. Die gesamten Rückstände von Bundes- und Landessteuern nahm von 1984 auf 1985 nur um 1,8 Prozent auf 17,2 Milliarden Mark zu. (S. 13)

"Hermes": Vor einem deutschen Verzicht auf eine Beteiligung an dem von Frankreich geplanten Raumgleiter hat der CDU-Forschungspolitiker Lenzer gewarnt. Ohne "Hermes" sei die Europarakete "Ariane" nur die Hälfte wert. Der Streit um die Finanzierung ist îhm unerklärlich. (S. 13)

Börse: Die Aktienmärkte präsentierten sich am Dienstag in einer



107,191 (107,233). BHF-Performan-

ce Index 103,431 (103,443). Dollar-

Mittelkurs 2,2461 (2,2468) Mark.

Goldpreis je Feinunze 351,15

(349,90) Dollar.

Oper: Edison Denissows "L'Ecume des Jours" an der Pariser Opéra comique zeigt erneut, daß Begegnungen der russischen mit der französischen Kultur europäisch Gültiges hervorzubringen vermögen. (S. 23)

Skizze: Manchmal kommt auch die Provinz zu einer deutschsprachigen Erstaufführung. Sam Shepards Stück "Liebstoll" in Erlangen - die Produktion ist eine Skizze für die weitere Auseinandersetzung mit dem Stück. (S. 23)

Eiskunstlanf: Bei der Weltmeisterschaft führt nach dem Pflichtprogramm der Damen Kira Iwanowa (UdSSR) vor Debi Thomas (USA) und Katarina Witt ("DDR"). Claudia Leistner (Mannheim) liegt auf dem 9. Platz. (S. 11)

Tennis: Guter Auftakt für Steffi Graf beim Masters-Turnier in New York. Die 16 Jahre alte Heidelbergerin besiegte im ersten Spiel die 15jährige Argentinierin Gabriela Sabatini problemlos mit 6:0, 6:7 und 6:2 (S. 11)

## AUS ALLER WELT

Psychologie: Wenn auf Großer Fahrt das seelische Tief kommt, sind die psychologischen Talente des Kapitāns gefragt. Am Montag heißt es für das Schulschiff "Deutschland" (Foto) wieder Leinen los" - filmf Monate auf See sind für die 300 Mann starke Stammbesatzung eine sehr lange Zeit. Die Route reicht diesmal von Kiel über Conakry bis Rio de Janeiro und London. (S. 24)

Kidnapper: Südamerika, und vor allem Peru, wird derzeit von einer fast beispiellosen Entführungswelle heimgesucht. Nirgendwo leben die besser gestellten Bevölkerungsschichten gefährlicher als hier. Auch ausländische Firmenvertreter fühlen sich gefährdet: Kidnapping ist eine der wenigen Boom-Branchen", schreiben pemanische Zeitschriften. (S. 24)

Fernsehen Leserbriefe und Personalien Wetter: Mild und trocken

Seite 9 Seite 10 Seite 24

## Palmes Mörder ein ARD verschärft Rechtsextremist?

Die Stockholmer Staatsanwaltschaft hat den 32jährigen Viktor Gunnarsson als Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Mord an Olof Palme angegeben. Er soll 1984 in die als rechtsextrem eingestufte "Europäische Arbeiterpartei" (EAP) eingetreten sein. Die frühere Ehefrau Gunnarssons hat ihren Ex-Mann in einem Interview mit einer schwedischen Zeitung indirekt belastet. "Er glaubte", erklärte sie dem Blatt, "daß Palme Schweden der Sowjetunion einverleiben und damit in des Teufels Grab bringen werden". Die Polizei hatte Gunnarsson am 12. März festgenommen. Doch der Verdächtige bestreitet jede Beteiligung an der Tat. In kriminaltechnischen Untersuchungen soll jetzt seine Kleidung auf Schmauchspuren untersucht werden. Gerichtsverwertbare Beweise für die Täterschaft Gunnarssons liegen bisher allerdings nicht vor. Seite 12: Verdichtiger belastet

## den Konflikt

Der Konflikt zwischen der Mehrheit der Ministerpräsidenten und dem Ersten Deutschen Fernsehen um das umstrittene Satelliten-Programm "Eins Plus" eskaliert: Die ARD will trotz einer "Abmahnung" durch die

baden-württembergische Landesregierung an den Südwestfunk das neue Programm wie vorgesehen vom 29. März an ausstrahlen. Ein SWF-Sprecher sagte, die Sender hielten "einmütig und entsprechend den Beschlußfassungen in ihren Aufsichtsgremien an Eins Plus fest". Offenbar sollen durch einen semantischen Trick die Bedenken beseitigt werden. Das Satelliten-Pro-

Zu dem "rechtsaufsichtlichen Verfahren", das die Stuttgarter Regierung gegen den SWF eingeleitet hat, will Intendant Willibald Hilf bis zum 21. März Stellung nehmen.

gramm wird in der SWF-Erklärung

ausdrücklich als Versuchsprogramm

## Kreml war in Polen zu Eingreifen bereit

Die Sowjetunion hat jetzt erstmals durch einen hohen Politiker angedeutet, daß sie während der politischen Krise in Polen zu einer militärischen Intervention bereit gewesen ist. "Unsere Unruhe über das Schicksal des Sozialismus im Bruderland war unverbrüchlich mit dem Willen verbunden, Euch bei seiner Verteidigung zu helfen", sagte Außenminister Eduard Schewardnadse bei einem Besuch in

Schewardnadse ermahnte dabei die Polen, den Sozialismus weiter 211 stärken. Er sagte zu Staztschef General Jaruzelski: "Mit Freude begrüßen wir heute die Berichte darüber, daß die Zeit der Unruhe vorbei ist, daß die Lage sich stabilisiert, daß erste Erfolge erzielt wurden".

Der sowjetische Außenminister meinte weiter, in Polen habe der Sozialismus eine schwere Probe bestanden und baue gegenwärtig seine Position weiter aus.

# DIE • WELT

## Phantom-Bild

Von Herbert Kremp

Die lang anhaltenden Trauerfeierlichkeiten in Schweden, die am Wochenende einen staatsrepräsentativen Höhepunkt gefunden haben, muten auch pietätvollem Denken merkwürdig an. Die Bevölkerung des Landes, das eine ruhmreiche kriegerische Vergangenheit hat, kann es nicht fassen,
daß ein Gewaltakt sie der geistigen Führung beraubt hat. Olof
Palme war ein besonderer Führer; er hatte sich zum Weltgewissen erhoben und ging mit anderen sehr streng um. Friede war in seiner Person zur Doktrin verdichtet, über die er sich außenpolitisch äußerte. Der Politiker glaubte an die gewaltlose Vermittelbarkeit der Welten. Infolgedessen lehnte er jeden persönlichen Schutz gegen Terroristen ab.

Daraus erklären sich auch die Mühen der Aufklärung. Der schwedische Polizeiapparat ist nicht auf solche Fälle einge-stellt. Er operiert in einer anderen Wirklichkeit, sein "Feindbild" ist der Steuersünder, nicht der Gewaltverbrecher. Nun hat man einen Mann gefaßt, möglicherweise aufgrund des Phantombildes, das die Deutschen aus dem Kölner Bundeskriminalamt erstellten. Seine Kleidung wird ebenfalls in Köln von den Deutschen auf Pulverdampf hin untersucht. Aus den geschilderten Verdachtsmomenten liest man bisher nichts anderes als fehlgeleitetes Gesellschaftsdenken heraus. Ein Heide schoß auf den Papst. Palme wäre ein Märtyrer des Sozialismus, wenn die Person, die sich einmal feindselig und bedrohlich über den Ministerpräsidenten geäußert hatte, überführt werden könnte. Dies paßte ins Bild einer Ideologie, die in lebenslanger Versorgung, natürlich auch geistiger Versorgung, das Heilsamt des Staates erblickt.

Auf diese Weise könnte es gelingen, das Weltphänomen des Terrorismus wieder aus Schweden verschwinden zu lassen. Man will nicht daran glauben, man wollte es nie. Der Terrorismus galt dort stets als eine fremde, vornehmlich deutsche, in der Spaltung der deutschen Gesellschafts-Seele beheimatete Krankheit. Der Kampf gegen Baader-Meinhof, der Stammhei-mer Prozeß ("die deutsche Bastille"), die gesetzlichen Maßnahmen gegen den Terrorismus wurden in Schweden mit schärf-ster Kritik überzogen. Jetzt muß man sich der deutschen Kriminalkunst bedienen. Dabei könnte Palme noch leben: Kein Ministerpräsident der Erde kann es sich heute leisten, nur von seiner Frau begleitet ins Kino zu gehen.

## Die Präambel

Von Cay Graf Brockdorff

**B** undeskanzler Kohl trifft heute den amerikanischen Verteidigungsminister Weinberger. Es geht darum, ob in dem deutsch-amerikanischen Briefwechsel zu SDI amerikanischen Wünschen entsprechend eine politische Anerkennung des Forschungsprojekts eingearbeitet wird. Das von Hans-Dietrich Genscher geführte Auswärtige Amt ist dagegen. Populistische Tagespolitik bestimmt dort das Handeln. Ihr taktischer Blick scheint darauf gerichtet zu sein, Rückfallpositionen einzurichten, die bei veränderten innenpolitischen Konstellationen nutzbar sein könnten.

Washington wäre damit zufrieden, würde dem SDI-Brief-Wehrkundetagung 1985 zum Thema gesagt hat. Er hatte SDI in abgezirkelter Form zugestimmt und schließlich erklärt: "Das amerikanische Weltraumprogramm ist ein starker Anreiz für die sowjetische Bereitschaft zu Verhandlungen." Genscher dagegen befürchtet, aus der Aufnahme einer zustimmenden Formulierung in den Briefwechsel lasse sich eine staatliche Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an SDI ablesen.

Doch Washingtons Absicht entbehrt nicht einer gewissen Logik. SDI ist kein kommerzielles Unternehmen. Es muß vor dem Kongreß verantwortet werden. Die Bundesrepublik Deutschland gilt als enger Allierter. Genschers Verhalten aber vermittelt den Eindruck, als ob sie eine Arbeitsteilung ver-folge: Die USA besorgen die Verteidigung, Bonn ist für Entspannung zuständig.

Man gebe sich keiner Illusion hin: Die von hochstilisierten Krisen angeblich immer wieder erschütterte atlantische Allianz hat stets überlebt. Eine solche Politik aber würde sie auf die Dauer nicht vertragen. Die Kunst des Kanzlers, der immer einen Instinkt für das sicherheitspolitisch Richtige bewahrt hat, wird daran sichtbar werden, ob er diese Zusammenhänge erkennt und in seinem Gespräch mit Weinberger die langfristigen strategischen Interessen der Bundesrepublik wahrt.

## Immer mehr kommt heraus

Von Enno v. Loewenstern

Schritt für Schritt kommt man dem Generalstaatsanwalt Bereslaw Schmitz bei seiner Straf- und sonstigen Verfolgung des Bundeskanzlers auf die Schliche. Zuerst hieß es, daß die Bonner Staatsanwaltschaft sich "aus eigener Erkenntnis" zur Einleitung des Ermittlungsverfahrens entschlossen habe. Dann gestand Schmitz am Samstag ein, daß die Staatsanwaltschaft Bonn keineswegs das Verfahren hatte einleiten wollen. Daraufhin habe er den Leitenden Oberstaatsanwalt in Bonn angewiesen, die Einleitung des Verfahrens zu veranlassen. Aber Schmitz betonte, daß "Gegenvorstellungen nicht erhoben worden" seien.

Am Dienstag erfuhr man auch dazu die neueste Teil-Wahrheit: Es hat nicht nur Gegenvorstellungen gegeben, sondern heftige Diskussionen, ein "hartes Ringen". Die Bonner Staatsanwälte haben ihre Meinung sogar schriftlich dargelegt, woraufhin Schmitz mit einem schriftlichen Befehl vom 11. März antwortete, gegen den dann freilich keine Gegenvorstellung mehr möglich ist.

In Kreisen der Bonner Staatsanwaltschaft wird bereits offen darüber gesprochen, wie weit man mit dem Befehl des Generalstaatsanwalts "leben" könne und ob man nicht bei einer Verfahrenseinleitung wider eigenes besseres Wissen sich eines Verbrechens der Rechtsbeugung und der Verfolgung eines Unschuldigen schuldig mache. Interessanterweise gab Schmitz selbst einen Hinweis auf diese Gewissensnöte, als er in einem Interview zur Kritik seitens der Union sagte, wer den Verdacht eines "politischen Komplotts" äußere, der "wirft damit der Staatsanwaltschaft Rechtsbeugung und Verfolgung Unschuldiger vor".

In der Tat, genau das ist zu prüßen. Man versteht die schrille Hysterie Hans-Jochen Vogels, der den Ministerpräsidenten Ernst Albrecht einen "schäbigen Verleumder" schimpft, weil dieser die Köln-Düsseldorfer Vorgänge völlig zutreffend "unter aller Sau" genannt hatte. Wer so schreit wie Vogel, hat etwas zu verbergen, und niemand kann die ganze übelriechende Affäre besser einschätzen als der Einserjurist an der Spitze der SPD-Fraktion im Bundestag.

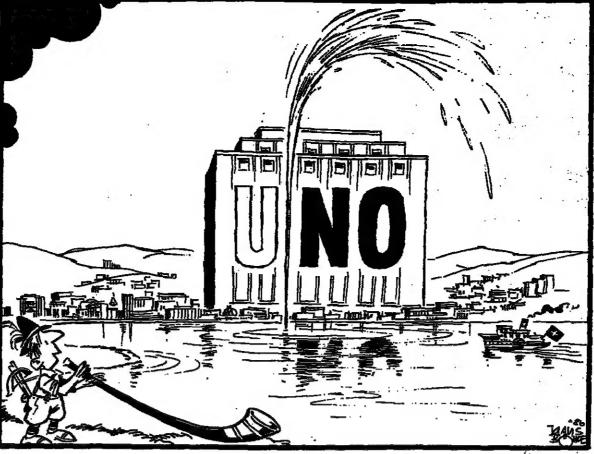

Feinabstimmung

KLAUS BOHLE

# Das große Unbehagen

Von Heinz Heck

In der entwicklungspolitischen Diskussion macht sich Unbehagen breit. Nach den Ursachen braucht man nicht lange zu fragen. Erfolge stellen sich nicht so rasch ein, wie dies bei oberflächlicher Betrachtung allenthalben erwartet wurde. Als Präsident Kennedy die sechziger Jahre zur Entwicklungsdekade erklärte, mag sich unter-schwellig die Überzeugung eingestellt haben, der Karren der Dritten Welt könne in wenigen Jahren aus dem Dreck gezogen werden. Aber auch wenn inzwischen dreistellige Milliardenbeträge in die Dritte Welt gefiossen sind, sind durch-greifende Krfolge nur in wenigen Ländern zu beobschten.

In einigen hat sich die Lage sogar drastisch verschlechtert. Die Bilder werden über den Bildschirm frei Haus geliefert. Bilder von ausgemergelten Müttern und Kindern mit allen Hungersymptomen gehören zum Standardprogramm und erwecken den Eindruck, als gehe es überall bergab. Bilder wie das vom Faß ohne Boden oder den gol-

denen Betten sind sofort zur Hand. Dabei werden die zum Teil beeindruckenden Fortschritte übersehen; sie sind auch weniger fernsehwirksam. In der Anhörung im Bundestag hat Hansjörg Elshorst, Geschäftsführer der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GtZ), jetzt daran erinnert, daß die Menschen in den Entwicklungsländern heute die gleiche Lebenser-wartung haben wie die in den Industrieländern vor dem Zweiten Weltkrieg. Diese gewaltige Leistung vermag man nur zu würdigen, wenn man die gewaltige Bevolkerungszunahme in der Dritten Welt

Andererseits liegt natürlich hier einer der wichtigsten Ansatz-punkte, wenn Entwicklungshilfe nicht zum Kampf gegen Windmüh-lenflügel ausarten soll. Auch kein Industrieland könnte die wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Bevölkerungsexplosion verkraf-

In vielen, vor allem den dicht besiedelten Agrarländern, ist Ge-burtenkontrolle das Gebot nicht nur der Stunde, sondern für Jahrzehnte. Zugleich ist das Thema sensibel und zum Teil historisch belastet. Entsprechend unterschiedlich ist die Bereitschaft der Regierungen dazu. Da, wo Maßnahmen er-griffen und Fortschritte erzielt wurden, stellen sich – sofern man zu-

gleich einigermaßen vernünftige wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen setzt - auch die wirtschaftlichen Erfolge ein, wie das Beispiel der Volksrepublik China zeigt. Aber die Härte, mit der die Geburtenkontrolle nicht selten betrieben wird, wird weithin zur Gewissensbelastung.

Der Bevölkerungszuwachs ist zudem nicht die einzige Ursache für das Zurückbleiben des Südens. In dem Bestreben, Anschluß an die Industrieländer zu finden, wird vielfach immer noch eine rasche Industrialisierung forciert und eine falsche Wirtschaftspolitik betrie-

Überhöhte Wechselkurse verbilligen zwar die Einfuhren, machen aber den nationalen Produzenten (meist Landwirten) das Leben schwer und steigern den Devisen-hunger des Landes. Zwar hat die Ölkrise in den siebziger und begin-nenden achtziger Jahren den Devi-senbedarf gewaltig erhöht. Doch dürfte die fast durchgängig falsche Wechselkurspolitik in Verbindung mit der grassierenden Korruption die Hauptursache für die Verschuldungsmisere der Dritten Welt darstellen. Der Internationale Wahrungsfonds wird nicht müde, realistische Wechselkurse zu fordern, und verwendet seine Beistandskredite als Hebel zur Durchsetzung dieser Politik.

Ließe sich Entwicklungspolitik nicht in der gleichen Weise einset-zen? Heute ist vielfach paradoxerweise das Gegenteil der Fall. Entwicklungshilfe als Geschenk oder



Elend der Betroffenen: Mutter und Kind in Afrika FOTO: SVEN SIMON

fast zum Nulltarif bestärkt die Regierungen in der Dritten Welt noch in ihrer Politik. Der Anreiz ist groß, die Mittel in die falschen Kanäle zu leiten. Korruption und die Errich-tung von Entwicklungsdenkmälern werden gefördert.

Bei Normalverzinsung - das heißt zu Marktkonditionen - wären beide Gefahren geringer. Dann müssen sich die damit finanzierten Projekte auch unter Normalkonditionen "rechnen". Damit werden auch Wettbewerbsverzerrungen ge-genüber normal finanzierten Vor-haben vermieden.

Die Belastung der Devisenkasse mit Zinszahlungen ließe sich da-durch vermeiden, daß man Zahlung in Landeswährung vereinbart. Mit den Einnahmen daraus ließe sich die absolute Armut im Lande bekämpfen. Hierfür bedarf es meist keiner Devisen. Doch würde ein Anstoß gegeben, etwas für die Armten zu tun, was in den meisten Entwicklungsländern alles andere als selbstverständlich ist.

Nun halten sich Politiker hierzulande viel auf die fabelhaften Konamonen zu tute. Zu der Hille verze ben wird. Das Umdenken mag schmerzlich sein, scheint aber ge-Dies gilt es zu verdeutlichen: Wir

haben ein humanitäres und ein politisches Interesse daran, den Be-dürftigen in der Dritten Welt zu helfen. Wenn wir dazu auch unsere Steuergelder bereitstellen, muß es gestattet sein, selbst auf die Ver-wendung Einfluß zu nehmen. Es versteht sich von selbst, daß Experimente der Art, wie sie etwa in Nicaragua zur fürsorglichen Belagerung der Nachbarn stattfinden, keine Unterstützung verdienen und daher zu Recht keine erhalten. Die Einschaltung nicht-staatlicher Organisationen ist in solchen Fällen ratsam und wird auch praktiziert. Sonst hätte die Bevölkerung gleich in zweifacher Hinsicht das Nachsehen: Durch das, was sie seitens ihrer Regierungen zu ertragen hat, und durch den Entzug der

Der Bundesregierung wäre zu empfehlen, ihre Entwicklungspolitik offensiver zu verkaufen. Das zuständige Ministerium führt in der öffentlichen Meinung ein Schatten-dasein, obwohl dies der Bedeutung der Aufgabe nicht gerecht wird. Doch passiert zu wenig, um an die-

## IM GESPRÄCH W. Schmalenbach

## Connaisseur, nicht Anpasser

Von Peter Dittmar

Er genießt es, wenn er gelobt wird. Dann kann er mit Selbstironie und Understatement den Sockel vergolden, auf dem er sich wohl fühlt. Aber er hat es nicht nötig, gelobt zu werden, weil der Glanz der Sammlung, die er seit 1962 aufgebaut hat, der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, die dieser Tage ihr neues Haus in Düsseldorf beziehen konnte, sowieso auf ihn zurückstrahlt. Werner Schmalenbach ist kein Museumsbeamter. Er ist ein Connaisseur, der seiner Passion, der Kunst unseres Jahrhunderts, mit allem seinem Vermögen huldigt - und das ist eine souveräne Kennerschaft.

Schmalenbach wurde 1920 in Göttingen geboren, lebte jedoch seit 1932 mit seinen Eltern in Basel und erhielt 1946 die Schweizer Staatsbürgerschaft. In Basel hat er Geschichte, Archäologie und Ethnologie studiert und wurde dort auch für seine Dissertation über "Die Kunst der Naturvölker als Anregungsquelle für die euro-päische Kunst bis 1900° promoviert. Danach arbeitete er am Basler Gewerbemuseum, wobei er mit seinen vielseitigen Interessen recht ungewöhn-liche Ausstellungen anregte. Ihm war z. B. 1947 (zusammen mit Georg Schmidt und Peter Bächlin) die Übersicht "Der Film - wirtschaftlich, gesellschaftlich, künstlerisch" zu verdanken, die beispielhaft ein dynami-sches Medium mit statischen Bildfolgen erklärte.

1955 berief ihn die Kestner-Gesellschaft in Hannover zu ihrem Direktor. Hier organisierte er eine Reihe von Ausstellungen, die inzwischen gern als "legendär" apostrophiert werden, weil sie Künstler wieder oder zum ersten Mal ins allgemeine Bewußtsein brachten, die durch die Nazizeit und die nachfolgende Überbewertung alles Ungegenständlichen verdrängt worden waren. Schwitters gehörte dazu oder Julius Bissier.

Aber für Schmalenbach war das nie eine politische Entscheidung, nie eine Art Wiedergutmachung in Sachen Kunst, die sich dann doch nur als gutgemeint und ohne Folgen erwiesen hätte. Ihm geht es immer nur um die Kunst an sich, um das Kunstwerk selbst, das sich ohne allen politi-



Für die Kunst nur ein Maßstab, nämlich Qualität: Schmalenbách

schen oder gesellschaftlichen Vorderund Hintergrund behaupten kann. Die "verteufelte" Qualität ist, wie er einmal in einem Vortrag ausführt, sein einziges Kriterium. Und zwar in ihrer ganzen Doppeldeutigkeit. Er weiß, daß es keine unumstößlichen Maßstäbe für die Quaktat eines Kunstwerkes gibt, aber er wendet sich zugleich gegen die Verteufelung des Qualitätsbegriffs und die belie<sup>[5]</sup> bige Definition, daß Kunst sei, was zur Kunst erklärt werde.

Die Folgen solch elitären Kunstverständnisses, des einzig angemessenen, wie Schmalenbach meint. kann man in dem neuen Haus in Düsseldorf betrachten. Da gibt es keine Halbheiten, keine schwachen Werke wichtiger Künstler, weil gute nicht zu haben waren, oder andere Kompromisse. Wenn es um Kunst geht, ist Schmalenbach unnachgiebig - und zugleich eloquent. Er vereint aufs beste die notwendigen Eigenschaften eines guten Museumsmannes: ein ausgeprägtes Qualitätsbewußtsein, verbunden mit der notwendigen Härte, es durchzusetzen, sowie jene Um-gänglichkeit und Verbindlichkeit, die Mäzene und Stiffer animiert. Deshalb sind sogar die Landesbeamten über ihren Schatten gesprungen und ha-ben Schmalenbachs Vertrag über die Pensionsgrenze hinaus für weitere fünf Jahre verlängert.

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

LIBERATION

Die Politik à la française ist so para-dox wie das Wahlergebnis; der Präsi-dent geht aus der Niederlage seiner Parlamentsmehrheit beinabe ge-stärkt hervor. Seit Juli 1984 und der Ablösung von Mauroy durch Fabius hat Mitterrand diese Wende his ins Detail vorbereitet. Gewiß, alles ist relativ: Es gab am Sonntag abend in Frankreich tatsächlich einen Rechtsrutsch. Doch anstatt zu einer Welle der Ablehnung des Staatschefs zu führen, anstatt ihn zu schwächen, bis er zum Rücktritt gezwungen ist, hat sich alles im Fleischwolf der Verhältniswahl aufgelöst.

## Münchner Merkur

Wollen wir doch nicht übertreiben: Es gab auch vor dem Fernsehzeitalter zahlreiche Buben und Mädchen, die außerhalb der Schule nie ein Buch oder eine Zeitung angerührt haben. Immerhin hat ihre Generation - und vermutlich mit ihrer Mithilfe - das Wirtschaftswunder geschaffen. Es ist schick, den Kulturpessimisten zu spielen, sich als Bildungsbürger über die Unkenntnis anderer histig zu machen. Wobei die Verspotteten mögli-

ben, die in unserer technisierten Um-welt ebenso wichtig sind.

**NEUESTE NACHRICHTEN** 

bikmeter teurer. Das ist nichts anderes als eine heimliche Steuererhühung, auch wenn das offiziell ledig

ser Einschätzung etwas zu ändern. | cherweise ganz andere Qualitäten ha-

Das hat noch keiner, das ist absolut neu für die Republik: Die Landesregierung will von den Verbrauchem eine Wasserabgabe erheben. Nach monatelangern Zögern sind jetzt die Würfel gefällen. Sehr vermedlichend sprechen die Regierungspolitiker von einem "Wasserpfennig". In Wahrheit wird das Wasser im Endeffekt wohl um zehn bis zwölf Pfennig pro Ku-

## BERLINER MORGENPOST

lich Nutzungsgebühr oder Sonderab-

gabe genannt wird.

Zu welchem Freudentaumel ohne Ausmaß das Erscheinen Honeckers am Rhein führen kann, demonstrierte Wirtschaftsminister Bangemann. verstieg sich zu dem Befund, er habe nicht den Eindruck, "daß wir uns in einer Phase befinden, in der die Beziehungen irgend etwas zu wünschen übriglassen". Man stelle den winschlosen Minister einmal eine Stunde vor die Berliner Mauer. Vielleicht fällt ihm dann doch noch ein Wunsch ein

## Offnung ohnegleichen: Der Papst in der Synagoge

Allerdings noch kein Positionswechsel zu Jerusalem / Von Friedrich Meichsner

Der Papst geht in die Synagoge. In der fast zweitausendjährigen Geschichte des Christentums ist das bisher noch niemals geschehen. Jetzt wird es Ereignis. Am 13. April wird Johannes Paul II. den Tempel der ältesten jüdischen Gemeinde des Abendlandes, die Syn-agoge im ehemaligen Gettoviertel Roms, besuchen.

Deutlicher noch als mit seiner Predigt von der Kanzel einer lutherischen Kirche am 11. Dezember 1983 setzt Karol Wojtyla damit ein Zeichen für die Überwindung einer der dunkelsten religionshistorischen Epochen. Sein Besuch ist aber weit mehr als eine bloße Geste, die die Abkehr von den Verirrungen der Vergangenheit signalisiert. Er eröffnet gleichzeitig den Weg in eine bessere Zukunft

Die erste Voraussetzung für die bevorstehende Begegnung im Got-teshaus der über Jahrhunderte so schwer geprüften jüdischen Ge-meinde Roms hatte Papst Johannes XXIII. im Jahre 1959 mit der Streichung des den Juden zugelegten Adjektivs "perfide" aus dem Freitagsgebet geschaffen. Dann be-freite das II. Vaticanum in seiner Erklärung "Nostra aetate" das jüdi-sche Volk vom Makel des "Gottes-mordes" und stellte fest, daß die dem Christertum zugnunde liegen. dem Christentum zugrunde liegende Offenbarung des Alten Testa-ments eben diesem Volk des Alten Bundes anvertraut wurde.

Jetzt geht der Papst einem Volk. das nach unzähligen Pogromen die Massenvernichtung von Juden durch das nazistische Regime erlitten hat - geht er einer Synagogen-gemeinde mit ausgebreiteten Armen entgegen. Und diese Gemeinde, die ja zuch immer wieder den furchtbarsten Verfolgungen im christlichen Namen und fanatischer Willkür insbesondere mancher Päpste ausgesetzt war, empfängt ihn als brüderlichen Gast.

Schauplatz der Begegnung ist das römische Getto, dort, wo ein anderer Papst – Paul IV. – die Ju-den seiner Stadt in der Mitte des 16. Jahrhunderts zwischen der Via daß den römischen Juden nach Arenula, dem Portico d'Ottavia dem bürgerlichen endlich auch das

und dem Tiber abgesondert hatte. In der benachbarten Kirche S. Angelo in Pesceria mußten sich diese Gettobewohner noch im 18. Jahr-hundert regelmäßig christliche Predigten anhören, mit denen die Papstkirche sie zum Übertritt zum ehrieflichen Gleuben zu bereitet christlichen Glauben zu bewegen hoffte. Auf einem zeitgenössischen Gemälde sieht man sie mit wachsverstopften Ohren dargestellt. Sie wollten die fremde Botschaft nicht

Daß heute beide Seiten aufnahmebereit sind für das, was der andere zu sagen hat, macht die Begegnung vom 13. April erst möglich. Sie findet genau in der Mitte zwischen dem christlichen Osterfest und dem jüdischen Passahfest statt, in einer Zeit, in der einst - in Erinnerung an den "Gottesmord" -bei den Christen besonders leicht Pogromstimmung aufgekommen war. Unter diese Vergangenheit setzt der Papstbesuch den definitiven Schlußstrich. Er dokumentiert,

volle religiose Heimstrecht im christlichen Rom zugestanden wor-

Sofort nach der Ankündigung des papstlichen Synagogenbe-suchs ist von manchen Seiten die Frage aufgeworfen worden, ob sich damit nicht auch vielleicht ein Positionswechsel in der vatikanischen Politik gegenüber Israel ankündige.

Der Heilige Stuhl unterhält nach wie vor keine diplomatischen Beziehungen zum jüdischen Staat. Er erkennt die Annexion der Altstadt von Jerusalem nicht an und verfolgt das Projekt einer Internationalisierung der heiligen Stätten. Wird sich an dieser Haltung demnachst etwas andern?

Der stellvertretende Chefredakteur des vatikanischen "Osservatore Romano", Syidercoschi, beantwortet diese Frage in einem vom römischen "Tempo" veröffentlichten Artikel mit einem klaren Nein. Eine solche Erwartung, schreibt er, "ware in der Tat abwegig". Dage-gen sprechen sowohl politische als auch kirchenpolitische Überlegungen, von denen sich der Vatikan leiten läßt.

Das politische Haupthindernis für eine Normalisierung der Beziehungen sind die mit Rom unierten Christen in den arabischen Läpdern, die entweder meingeschränkt die arabische Position im Nahost-Konflikt vertreten oder befürchten, daß ihnen im Falle einer Anerkennung Israels durch den Vatikan in ihren Ländern Repressalien drohen. Der Vatikan will sie offensichtlich einer solchen Gefahr nicht aussetzen. Außerdem sieht er in Jerusalem nicht die Hauptstadt des jüdischen Staates, sondern ein Heiligtum, das den drei monotherstischen Religionen in gleicher Weise gehört.

Auch wenn der päpsfliche Besuch in der römischen Synagoge in diesem Punkt keine Annäherung bringen dürfte, mindert das nichts. an seiner historischen Dimension Auch in Jerusalem wird er als Offnung ohnegleichen" und als "öku-menisches Ereignis" gewertet

Schmalenback\*

The share the same of the same

And the second s

(C) 25 S. (C) 25

The state of the s

W. - Well

-

The sea was

The state of the s

The water of the

and the state of

---

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

1000

-----

- 4421

DER ANDROV

e ere

- TEE

The Francisco story

1

-----

## Heinz Nixdorf – ein Wegweiser zu Unternehmer-Erfolg

Der Computer-Hersteller Heinz Nixdorf, einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer der Nachkriegszeit, ist überraschend im Alter von 60 Jahren gestorben. Eine außergewöhnliche Persönlichkeit, eine beispielhafte Karriere.

Von JOACHIM WEBER

ie Nixdorf Computer AG: ein weltweites Unternehmensgebilde mit 23 300 Arbeitsplätzen und 3,9 Milliarden Mark Umsatzvolumen, mit Produktionsstätten, Softwarelabors und Vertriebs-Stützpunkten in Europa, den USA und Fernost. Ein Weltunternehmen mit dem Hauptsitz im ostwestfälischen Städtchen Paderborn.

Seit dem späten Montag abend ist dieses Weltunternehmen aus der Provinz ohne seinen Chef: Im firmeneigenen Festzelt nahe der Hannover-Messe erlag sein Gründer und Vorstandsvorsitzender Heinz Nixdorf bei einem der üblichen Kunden-Treffen 🗪 völlig unerwartet einem Herzinfarkt, wenige Wochen vor seinem 61. Geburtstag. Die Kontinuität der Führung in Paderborn ist freilich gesichert, das Unternehmen wird durch den unvorhergesehenen Schlag nicht ins Trudeln kommen.

Im Gegensatz zu manch anderer ausgeprägter Unternehmer-Persönlichkeit hatte der langfristig denkende Nixdorf auch diesen Eventualfall eingeplant; Nach einem ersten Infarkt Mitte der siebziger Jahre hatte er seinem Stellvertreter Klaus Luft zunehmend Führungsaufgaben über-

Heinz Nixdorf wird seinem Unternehmen dennoch fehlen: als unermüdlicher Antreiber und Motivierer. als der Mann, der sich auch einmal in den Werkshallen sehen ließ und den Kontakt zu seinen Arbeitern suchte. und als der unerschöpfliche Ideenproduzent, der mit seiner Weitsicht auch die große Konkurrenz immer wieder das Fürchten lehrte, als der Mann, der mit seiner scheinbar unerschöpflichen Energie, gepaart mit westfälischer Dickschädeligkeit, in kaum 30 Jahren aus dem Nichts eines Kellerunternehmens einen Weltkonzem machte.

Die Karriere des Heinz Nixdorf eignet sich fast für ein Tellerwäscher-Musical. Noch als Physikstudent entwiknen Computer, ein Modell auf der Basis von Röhren. Weil das Geld für den Bau fehlte, gondelte mit seinem Moped von Firma zu Firma und versuchte, erst einmal die Idee zu verkaufen. Das RWE in Essen ging das Risiko ein, gab ihm 30 000 Mark Vorschuß und einen Arbeitsraum.

Der Rechner wurde gebaut, und 1952 machte sich Nixdorf mit seinem Labor Impulstechnik selbständig. Schon sehr früh entbei anderen Datenverarbeitungs-Unternehmen erst sehr viel später durchsetzte: die Idee des Computers am Arbeitsplatz. Mit den alten Röhremnaschinen war diese Idee noch nicht so leicht zu realisieren, doch mit der Transistorisierung und später dem Einsatz der höher integrierten Mikro-Prozessoren - von Nixdorf als erstem in Europa für den Computerbau entdeckt - führten da recht schnell weiter.

Mit dem Modell "Nixdorf 820" begann der steile, manchmal geradezu atemiose Aufschwung des Unternehmens. Schon 1966 ließ es den Umsatz auf 28 Millionen Mark (damals schon eine respektable Größenordnung) emporschnellen, zwei Jahre später wurde die 100-Millionen-Mark-Hürde übersprungen. Davon blieb so viel in der Kasse, daß Nixdorf die Übernahme der Wanderer-Werke, die ihm für 17 Millionen Mark eine komplette Vertriebs- und Kundendienst-Organisation einbrachte, in bar erledigen

Baukasten-Aufbau auch für die Software

Auf dieser gesunden Basis und mit neuen Ideen, etwa den Baukasten-Aufbau des Computers auch auf die Software zu übertragen und damit dann Programme nach Maßanbieten zu können, ging es flott weiter bergauf. Die Stärken des Paderborner Unternehmens verlagerten sich immer mehr weg von der eigentlichen Technik (ohne freilich jemals den Anschluß zu verlieren) hin zum Markt und zu den Kunden. Schon seit einigen Jahren sind zwei Drittel der Mitarbeiter im Außendienst, und der Markt honoriert es.

Auch die weitere stelle Expansion wurde mit viel Energie und persönlichem Verzicht aus eigener Kraft finanziert. 1984, sechs Jahre nach einem ersten mißglückten Anlauf, rang sich Heinz Nixdorf dazu durch, mit seiner Aktiengesellschaft an die Börse zu geben. Die Furcht, ihm könnten durch irgendwelche anonymen Aktionare die Zügel im eigenen Hause aus der Hand genommen werden, hatte ihn so lange zögern lassen.



Ela Lebes für das Unternehmen: Heinz Nixdorf FOTO: JUPP DARCHINGE

Ebenso ungern, wie er sich als Unternehmer ins Handwerk pfuschen ließ, mochte er sein Privatleben oder auch nur winzige Teile davon preisgeben. Über seine Familie - seine Frau Renate und drei Söhne - ist der Öffentlichkeit so gut wie nichts bekannt, Lediglich seine Hobbies Skatspielen und Segeln (in dieser Reihenfolge) haben sich im Laufe der Zeit herumgesprochen. Seinen Segelfreunden wird Heinz Nixdorf ganz besonders fehlen: Mit persönlichem und auch finanziellem Einsatz hatte er die deutschen Starboot-Segler in den letzten Jahren in respektable Wettbewerbs-Klassen gebracht.

Fehlen wird der bodenständig-robuste Nixdorf auch in der sonst so monoton blaugezwirnten Branchenlandschaft. Denn hier genoß er nicht nur als Konkurrant Respekt, sondern auch als jemand, der mit forschen Sprüchen den etablierten Institutionen gelegentlich zum Nachdenken

Mein Dank gilt allen, die mich durch ihr Nichtstun haben gewähren lassen", revanchierte sich Henz Nixdorf einmal bei jenen beamteten Bü-

rokraten, von denen er sich in seiner Handlungsfreiheit immer so sehr eingeengt fühlte, gleich, ob es um die lange geplante Gründung einer fir-meneigenen Berufsschule in Paderborn oder um den Streit für einen brauchbaren" ostwestfälischen Flughafen ging. Sarkasmus und Bissigkeit gehör-

ten immer zu den Markenzeichen des deutschen Vorzeige-Unternehmers. Und gar zu gerne rieb er sich mit seinen mancherorts gefürchteten Anmerkungen an den ganz Großen: ob Siemens, IBM oder die Bundespost, ob die USA oder Japan als globale Konkurrenten – der eigenwillige Westfale hielt nie mit seiner Meinung hinter dem Berg, nahm auch in der Formulierung kein Blatt vor den Mund. Große Kunden wurden ebensowenig respektiert wie übermächtige Wettbewerber.

Hochachtung vor dem deutschen Facharbeiter

Auch dem Konflikt mit den Unter-

nehmer-Kollegen ging der leiden-schaftliche Computer-Bauer nicht aus dem Wege. Weil er von jeglicher Form des Gruppenzwangs wenig hielt und weil der deutsche Facharbeiter in seiner Wertschätzung - auch als Bollwerk gegen die japanische Herausforderung – ohnehin ganz weit oben rangierte, zahlte er von vornherein höhere Löhne, als es der Tarifver-trag vorsah. Unternehmerischer Erfolg bestand für ihn ohnehin nicht darin, Gewinne zu machen (es sei denn, als Basis künftiger Investitionen), sondern Arbeitsplätze zu schaffen. Sein eigenes Unternehmerbild hatte er noch im Januar in einem Interview vortrefflich skizziert: "Für den Unternehmer, der je such mal stirbt, darf seine Zeit nicht die Zeit des Geldsammelns gewesen sein, sondern er muß eine Aufgabe erfüllt haben. Das Unternehmen muß kräftig geworden sein und weiterleben können. Manchmal trägt es auch den Namen des Gründers. Das ist dann noch eine zusätzliche Motivation, besonders viel für das Unternehmen zu tun." Heinz Nixdorf hat sich an seine eigenen Vorgaben gehalten.

Der Fall Marcos: Die Jagd auf ein Riesenvermögen

Als er vor zwanzig Jahren Präsident der Philippinen wurde, gab er sein Vermögen mit 30 000 Dollar an. Heute ist von Milliarden die Rede. Doch Ferdinand Marcos wird seines Reichtums nicht froh werden. Die Ermittler sind unterwegs, und eine Prozeßwelle rollt auf den entmachteten Diktator zu.

Von FRITZ WIRTH

lerdinand Marcos, wohnhaft Hickham Air Force Base, Hawaii, ist ein freier Mensch, dem jedoch heute, drei Wochen nach seinem Wohnungswechsel von Manila nach Honolulu, in wachsendem Maße die Unfreiwilligkeit seines Daseins bewußt geworden ist und zum Argernis wird. Aus seiner Umgebung ist 211 vernehmen, daß er ein mürrischer Mann geworden sei, der aufgehört hat, diese Welt noch zu begreifen.

Er und seine einst 88köpfige Fluchtgemeinschaft, von der bereits einige Offiziere, von Heimweh gepackt, die Rückreise nach Manila angetreten haben, fühlen sich irgendwie belagert und verfolgt. Von den Schlagzeilen der Zeitungen zum Beispiel, amerikanischen Fernsehreportern, von Rechtsanwälten. Zollbeamten, von immer ungeduldiger werdenden Gastgebern auf Hawaii und von selbstgedrehten Familien-Filmen im amerikanischen Fernsehen, die das Highlife" an seinem Hofe und den extravaganten Lebensstil seiner Frau Imelda enthüllen.

Wie groß die Beute ist, die er nach zwanzigiähriger Herrschaft aus dem Lande schaffte, weiß bis heute niemand, wahrscheinlich nicht einmal Marcos selbst. Die Schätzungen liegen zwischen fünf und zehn Milliarden Dollar. Nicht alle Enthüllungen über seinen Reichtum, die in den letzten 14 Tagen bekannt wurden, sind jedoch seriös. Andererseits mußten Vermutungen korrigiert werden, daß der Reichtum des Ferdinand Marcos auf \_natürliche" Weise zustande kam.

Diesem Irrtum war zum Beispiel Präsident Ronald Reagan erlegen, der vor wenigen Tagen amerikani-schen Journalisten erklärte, er sei stets davon ausgegangen, daß Marcos bereits Millionar gewesen sei, als er vor 20 Jahren sein Amt antrat, und daß zumindest ein Teil seines Reichtums möglicherweise geschicktem Investment zuzuschreiben sei. Inzwischen liegen Steuererklärungen vor, aus denen sich ergibt, daß Marcos selbst sein Vermögen im Jahre 1966, bei seinem Amtsantritt, mit umgerechnet 30 000 Dollar angab. Da er als 5000 Dollar hatte, liegt über seinem in aller Welt verstreuten Privatvermögen, das er in den letzten 20 Jahren anhäufte, der faule Geruch der Illega-

Drei Männer leiten heute die Jagd nach diesen versteckten Milliarden. Es sind der demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses, Stephen Solarz aus New York, der philippinische Rechtsanwalt Jovito Solanga, der von der neuen philippinischen Präsidentin beauftragt wurde, das nach ihrer Meinung illegale Marcos-Vermögen heimzuholen, und Steven Psinakis, ein wohlhabender ehemaliger philippinischer Staatsbürger, der heute in San Francisco lebt und als Berater Solangas fungiert.

Alle drei sind überzeugt, daß der Kern und Löwenanteil des Marcos-Schatzes noch nicht entdeckt worden ist. Sie vermuten ihn in Form von

chen Tresoren Schweizer Banken, wo er nicht nur wegen der strikten Diskretion dieser Banken, sondern auch wegen der Tatsache schwer zu entdecken sein dürfte, daß ein großer Teil dieses Vermögens dort unter dem Decknamen von Stiftungen und Trusts lagert. Nach Angaben von Ramon Diaz, einem Mitglied der Solanga-Kommission, liegen allein bei einer einzigen Schweizer Bank Werte in Höhe von 800 Millionen Dollar.

Der Goldbesitz von Marcos, dessen größter Teil ebenfalls in der Schweiz lagern soll, wird auf 280 Millionen Dollar geschätzt. Die philippinischen Beutejäger unter Leitung von Jovito Solanga glauben auch die Herkunft dieses Goldschatzes herausgefunden zu haben. Ihnen ist aufgefallen, daß im Jahre 1973, als Marcos das Kriegsrecht über die Philippinen verhängte, die Goldreserven des Landes von 1,857 auf 1,057 Millionen Unzen sanken und auch in den folgenden Jahren nicht wieder aufgestockt wurden. Jovito Solanga nimmt an, daß die Dif-

ferenz dieses Bestandes in Schweizer Safes landete.

Vage Anhaltspunkte gibt es bisher auch nur über Grundbesitz von Marcos. Man vermutet außer in New York, Texas und Kalifornien Besitzungen auf den Bahamas, in Australien, Mexiko und in Südamerika. Das Geld zum Erwerb dieser Besitzungen stammt vermutlich aus Marcos' bester und immer fließender Einkommensquelle, aus Zahlungen von Freunden und "Cronies", denen er auf den Philippinen Monopole für den Zuckermarkt (Roberto Benedicto), für Bananen (Antonio Floirendo) und Pharma-

zeutika

Campos) sicherte.

Das Aufspüren des Grundbesitzes des Ex-Diktators ist schwierig, weil die meisten dieser Transaktionen unter Decknamen abgewickelt wurden, von denen nur wenige so leicht aufdeckbar sind wie der Besitz Lindenmere auf Long Island, der unter dem Namen Sadlemi registriert ist. Sadle-Marcos-Gattin Imelda, von hinten ge-

(José

Der New Yorker Abgeordnete Stephen Solarz vermutet noch ärgerlichere Quellen für den Reichtum Marcos'. Er konzentriert sich darauf, zu erfahren, in welchem Maße Marcos amerikanische Entwicklungsgelder in die eigene Kasse umleitete. Sollte der Nachweis gelingen, möchte So-larz den Ex-Diktator in den USA vor ein Gericht stellen.

Weil so vieles über Herkunft, Umfang und Ort des Marcos-Vermögens im dunkeln liegt, waren Solarz und Solanga besonders begierig darauf, Zugang zu 1500 Dokumenten zu bekommen, die Marcos vor drei Wochen mit nach Hawaii im Gepäck hatte. Diese Dokumente - und nicht die frisch gedruckten philippinischen Banknoten im Wert von 1,2 Millionen Dollar oder die Schmucktruhen der Imelda - sind die wirkliche heiße Ware", die Marcos mit in die USA brachte. Es handelt sich dabei um Finanzpapiere und Urkunden, die Auskunft über seinen ausgedehnten

Grundbesitz geben. Die Dokumente wurden bei der Ankunft von Marcos auf Hawaii vom amerikanischen Zoll beschlagnahmt. Die Regierung Aquino und der amerikanische Kongreß forderten, daß ihnen Kopien dieser Dokumente ausgehändigt werden. Die Reagan-Administration stimmte in der letzten Woche diesem Wunsch zu. Marcos legte über seinen Rechtsanwalt Richard Hibey

vor Gericht dagegen Einspruch ein. Hibeys Argumentation war sensa-tionell. Er enthüllte, daß Marcos seinerzeit gegen seinen Willen durch die USA mit Hilfe eines Tricks von den Philippinen entfernt worden sei. Hibey behauptete, als Marcos die fraglichen 1500 Dokumente aus seinem Präsidentenpalast mitnahm, sei er fest davon ausgegangen, daß er auf den nördlichen Philippinen eine neue Heimat finden würde. Die Landung



auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Clark sei nur eine Zwischenstation gewesen. Erst im Flugzeug habe er danach

erfahren, daß die Reise nicht in die nördlichen Philippinen gehe, sondem nach Guam und von dort nach wand von den Philippinen entfernt worden. Die Beschlagnahme seiner Dokumente durch amerikanische Behörden sei deshalb illegal.

Richter Dominick Dicarlo vom Ge richt für internationalen Handel in New York akzeptierte diese Argumentation jedoch nicht und ordnete am Montag an, daß diese Dokumente der neuen philippinischen Regierung und dem amerikanischen Kongres zugänglich gemacht werden.

Für Marcos war es der schwärzeste Tag seit seinem Sturz. Er kann damit rechnen, in den kommenden Wochen und Monaten mit einer Serie von Prozessen konfrontiert zu werden. Daher sein plötzlicher Drang, eine neue Heimat außerhalb der USA zu finden.

Sein Problem: Es gibt nicht mehr viele Länder und Zufluchtsorte seiner Wahl. Die Welt der Diktatoren ist klein geworden.



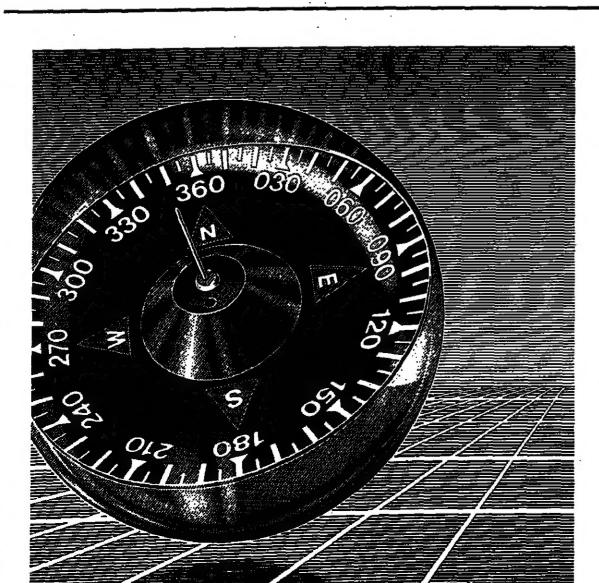

## Ihr Kurs auf dem Aktienmarkt sollte von Ihrem persönlichen Anlageziel gesteuert werden.

Die Aktie ist wesentlicher Bestandteil einer qualifizierten Vermögensanlage.

Sie bietet die Möglichkeit, sich - entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Zielen – an ausgewählten Unternehmen zu beteiligen. Sei es auf dem Gebiet der Großchemie und der Investitionsgüterindustrie sowie in anderen führenden Bereichen der deutschen Wirtschaft. Die richtige Einschätzung eines Unternehmens ist die entscheidende Basis für eine erfolgreiche Anlage in Aktien. Sie setzt detaillierte Marktund Unternehmenskenntnisse voraus.

Sprechen Sie darüber mit unserem Anlageberater. Nutzen Sie die Kompetenz und Marktkenntnis der Deutschen Bank, einer der führenden Großbanken der Welt. Mit ihrem weltweiten und präzisen Informationssystem. Und der Erfahrung aus vielen Jahren der erfolgreichen partnerschaftlichen Tätigkeit im Auftrag des Kunden.

Fragen Sie die Deutsche Bank.

Deutsche Bank

# Mit ihrer Organklage wollen die Grünen die Parteien ins politische Abseits stellen

Von HENNING FRANK

Das Ergebnis der Röntgenaufnah-me, die das Bundesverfassungsgericht heute von den parteinahen Stiftungen machen will, steht für den Grünen-Anwalt Otto Schily schon fest. Sie sind nach Ansicht des ehemaligen Bundestagsabgeordneten, dem der Terminplan des 2. Senats des Karlsruher Zwillingsgerichts in dieser Woche nach seinem Abgang von der Bonner Bühne sehr gelegen kommt, Sonderorganisationen der etablierten" Parteien, die zu Unrecht Globalzuschüsse zur "gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit" in Millionenhöhe erhalten. Und der versierte Strafverteidiger, der schon am Montag im Parteifinanzierungsverfahren durch seinen Befangenheitsantrag gegen den Ver-fassungsrichter und ehemaligen parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesjustizminister. Hans Hugo Klein, zumindest anfangs die beherrschende Figur im Plenarsaal war, wird nichts unversucht lassen, das bei der Anhörung der als

Auch wenn es in diesem von den Grünen angestrengten Organstreitverfahren nur um die 85,6 Millionen geht, die die Friedrich-Ebert-, Konrad-Adenauer-, Hanns-Seidel- und Friedrich-Naumann-Stiftungen

Zeugen geladenen Schatzmeister von

CDU, SPD, CSU und FDP zu bewei-

dem Bundeshaushalt erhalten haben, so werden Otto Schily und sein Sozius Reiner Geulen die Stiftungen als reine Waschanlagen für die Parteien bloßstellen wollen. Sie können sich dabei auf Presseberichte berufen, in denen die Stiftungen als "die in den vergangenen Jahren am stärksten sprudelnden Quellen und sichersten Geldwaschanlagen für die Parteimütter" bezeichnet wurden.

Prominente Vertreter von Parteien und Verbänden

Wie ernst die Stiftungen, aber auch die ihnen nahestehenden Parteien, die Verhandlung nehmen, zeigt die Liste ihrer Prozefivertreter. Obwohl der alleinige Antragsgegner der Grü-nen der Deutsche Bundestag und sein Präsident Philipp Jenninger sind, der sich wie am Montag durch den Vorsitzenden des Rechtsausschusses, Herbert Helmrich, vertreten läßt, werden für die Stiftungen und Parteien namhafte Verfassungsrechtler das Wort ergreifen: fast die esamt Creme der deutschen Staatsrechtslehrer wird heute mit dem "Grünen-Duo" Schily/Geulen im Streit um die staatliche Finanzierung der Stiftungen die Klingen kreuzen, darunter die Bonner Professoren Jotung) und Fritz Ossenbühl (CDU), ihre Münchner Kollegen Peter Badura (Friedrich Naumann Stiftung) und Peter Lerche (CSU) sowie der Hannoveraner Verfassungsrechtler Hans-Peter Schneider (Friedrich-Ebert-

Sie werden sich allesamt mit dem

von Otto Schily erhobenen Vorwurf der einseitigen Selbstbegünstigung der Unionsparteien, Sozialdemokraten und Freien Demokraten auseinandersetzen müssen: "Es ist eine geschlossene Gesellschaft, ein exklusiver Verein, dem diese Globalzuschilsse zugutekommen." Ob allerdings sich die Parteien mit diesen staatlichen Zuschüssen für die Stiftungen die von neun Millionen im Jahre 1966 auf über 85 Millionen im Jahre 1983 gestiegen sind, wirklich zusätzliche Finanzquellen erschlossen haben, wird von ihren Rechtsbeiständen Schily und Geulen heute kaum nachgewiesen werden können.

So eng auch die Verbindungen zwischen den Parteien und ihren Stiftungen im einzelnen sein mögen, diese sind schon seit geraumer Zeit keine giebetriebe" der Parteien mehr, auch wenn von einigen Politikern dieser Anschein noch immer erweckt wird.

Wenn sie jetzt vom Bundesverfassungsgericht dazu gezwungen werden, in der heutigen Verhandlung schonungslos ihre Bücher offenzulegen und auch über ihre Verbindungen zu den Parteien Auskunft zu geben, dann wird ihnen damit zugleich Gelegenheit gegeben, den vielerorts noch immer gehegten Verdacht zu entkräften, daß sie in Wirklichkeit nur ausgegliederte Filialunternehmen der Parteien zur Geldbeschaffung sind. Denn den Grünen geht es in diesem Verfahren wie mit ihrer Klage gegen das neue Parteienfinanzierungssystem einzig und allein darum, die anderen Partelen wegen ihres finanziellen Gebarens ins verfas-sungsrechtliche Abseits zu stellen.

Auffallende Verquickung verschiedener Themen

Das beweist im übrigen auch die Verquickung des gegen die Globalzu-schüsse im Bundeshaushalf 1983 für die Stiftungen angestrengte Organstreitverfahren mit dem Antrag, die vom Präsidenten des Bundestages im November 1982 veranlaßten Abschlagszahlungen an die CDU/CSU, SPD und FDP für den Bundestagswahlkampf 1983 für verfassungswidrig zu erklären, weil in den Rechenschaftsberichten der Parteien für das Jahr 1981 keine Angaben über die Einnahmen der "Sonderorganisationen der Parteien\*, gemeint sind die Stiftungen, enthalten sind.

## Das einmalige Jubiläum des F. J. Strauß

Ohne Glückwünsche und Ehrungen beging der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß gestern ein Jubiläum, das vor ihm noch kein Parteichef in der Bundesrepublik begeben konnte: Strauß war am gestrigen Dienstag genau 25 Jahre im Amt des Parteivorsitzenden. Am 18. März 1961 wurde er ersimals mit 94,8 Prozent als Nachfolger von Hanns Seidel gewählt.

Mit nur zwei Ausnahmen lagen die Stimmen für Strauß bei den weiteren 13 Vorstandswahlen stetz über 92 Prozent. Nur 1963 mußte er sich nach der "Spiegel"-Affire mit 86,8 und 1983 nach dem von ihm "eingefädel-ten" Milliardenkredit mit 77,1 Prozent begnügen. Dafür votierten beim Parteitag im November vergangenen Jahres 98,8 Prozent für ihren 70jährigen Vorsitzenden.

Rinen offiziellen Glückwunsch wird die Partei ihrem \_FJS" am Wochenende beim CSU-Parteitag in Würzburg übermitteln. Bei diesem kleinen Parteitag" befassen sich die 250 Delegierten mit agrarpolitischen Leitsätzen und einem kulturpolitischen Programm. Außerdem wird erstmals ein Dokumentarfilm der 40jahrigen Geschichte der CSU vorgeführt, der anschließend auf Videokassette vertrieben wird und im Wahljahr in den Orts- und Kreisverbänden gezeigt werden soll.

## Bonn fordert Rückzug der Sowjets aus Afghanistan

Anhörung vor dem Auswärtigen Bundestagsausschuß

Scharfe Rritik am "gnadenlosen Kampf der Sowjetunion gegen Men-schen und Freiheit" in Afghanistan haben Sprecher der Widerstandsorganisationen gestern in Bonn geübt. Der Bundestagsausschuß für Auswärtige Angelegenheiten hatte Sachverständige aus dem In- und Ausland zu einer zweitägigen Anhörung über die Situation in Afghanistan eingeladen. Der Vorsitzende des Ausschusses, Hans Stercken (CDU), erklärte zu Beginn des ersten Hearings dieser Art in einem europäischen Parlament die Informationen sollen den Politikern bei ihren Entscheidungen hel-

In Anwesenheit von Staatsminister Lutz Stavenhagen (CDU) vom Auswärtigen Amt und Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen schilderten afghanische Bürger den seit sechs Jahren andauernden Krieg der Sowiets gegen die Zivilbevölkerung des Landes. Die Schreckensbilanz weise eine Million Tote, 1,5 Millionen Verletzie und 5,5 Millionen Flüchtlinge auf. Der Sprecher der Widerstandsorganisation "Islamische Allianz", Pir Gailani, erklärte, das menschliche Leid sei in Worten nicht zu schildern. Den Sowjets warf er vor, in Afghanistan Völkermord zu begehen.

Professor Al Mojadedi von der afghanischen Nationalen Befrei-

ungafront" appellierte an die freie Welt, Afghanistan im Kampf gegen den Kommunismus nicht allein zu lassen. Es gehe dabei auch um die Verteidigung der Menschenrechte der freien Welt.

Nach anderen Aussagen bai der Anhörung führt die Sowjetunion ei-nen "Vernichtungskampf auf allen Gebieten". Die Truppen toteten nicht nur Menschen, sondern auch Tiere in der Landwirtschaft. Die Vernichtung von Feldern und Einten gehörs tu einem System mit dem Ziel, den Widerstand zu brechen.

Wiederholt wurde von den Berichterstattern betont, daß die Bevolkerung trotz des ausweglos erscheinen den Kampfes gegen die militärische Übermacht der Sowjets nach wie vor zum Widerstand bereit sei Mit Got tes Hilfe werden wir kampfen bis zum letzten Mann", sagte ein Vertreter der Widerstandsbewegung

Staatsminister Stavenhagen erklärte bei dem Hearing, die sowjetische Intervention verstoße gegen das Volkerrecht und sei eine Belastung für Frieden und Zusammenarbeit in der Welt Im Namen der Bundesregierung forderte er Moskau auf, Krieg und Besetzung in Afghanistan nach nunmehr sechs Jahren zu beendere und konkrete Schritte zur Verwirkhchung einer politischen Lösung ein-

# Konservierungsstoffe schützen uns vor Lebensmittelvergiftungen.

Vergiften uns jetzt die Konservierungsstoffe?

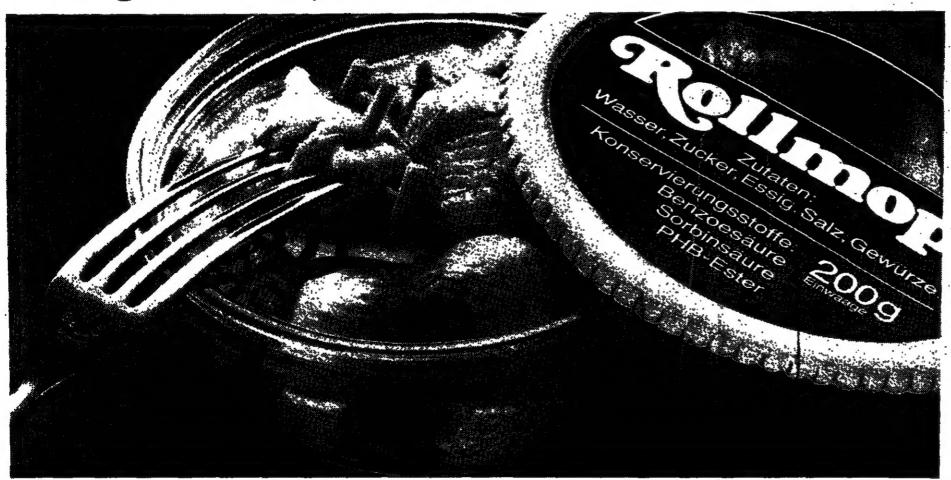

Ohne Konservierungsstoffe wären Lebensmittelvergiftungen ebenso häufig wie Husten und Schnupfen. Denn zahlreiche Lebensmittel, die wir täglich essen, sind überaus leicht ver-

Und dennoch: Obwohl Konservierungsstoffe vor - oft tödlich verlaufenden - Lebensmittelvergiftungen schützen, sind sie in der öffentlichen Meinung umstritten - zu Recht? Essen wir uns

### Längerer Genuß – Konservierungsstoffe machen's möglich.

Nicht jeder, der Käse liebt, hat eine Kuh im Stall. Und auch abseits von der Waterkant möchte man ab und zu Heringssalat essen. Konservierungsstoffe tragen dazu bei, daß wir jederzeit und überall ein breites Lebensmittelangebot haben - trotz langer Wege vom Erzeuger zum Verbraucher.

Sie hemmen das Wachstum von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen und verlängern dadurch die Haltbarkeit von Lebensmit-

Konservierungsstoffe schützen uns nicht nur vor Gesundheitsschäden durch Vergiftungen: Schimmelpilze zum Beispiel können Aflatoxine produzieren, die zu den schlimmsten Krebserzeugem gehören, die wir kennen. Noch gefährlicher ist das von Bakterien erzeugte Botulinumtoxin: 1 Gramm davon reicht aus, um 1 Million Menschen zu vergiften.

Mit der Entwicklung moderner und unschädlicher Konservierungsmethoden sowie der Verbesserung der Hygienevorschriften sind Vergiftungen durch verdorbene Lebensmittel entscheidend zurückgegangen.

## Wie Lebensmittel haltbar werden.

Schon vor hunderten von Jahren wurden Nahrungsmittel konserviert; meist durch Räuchern, Salzen, Schwefeln oder Milchsäuregärung (Sauerkraut). Die antimikrobielle Wirkung

dieser Methoden war nicht immer ausreichend und vor allem mit einer teilweise erheblichen Veränderung des Geschmacks verbunden, die man heute nicht mehr akzeptieren würde. Heure verwendet man Substanzen, die gesundheitlich unbedenk-

lich sind und schon in minimalen Dosierungen optimal wirken, ohne Geschmack oder Geruch zu beeinflussen. Die gebräuchlichsten Konservierungsstoffe sind Sorbinsäure, Benzoesäure, Propionsäure und ihre Salze.

#### Machen Konservierungsstoffe nicht nur haltbar, sondern auch krank?

Die Bundesrepublik Deutschland hat das strengste Lebensmittelgesetz in ganz Europa. Was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist als Lebensmittelzusatz generell verboten.

Jeder Konservierungsstoff muß eine lange Reihe toxikologischer Tests und Versuche überstehen. So sind Konservierungsstoffe besser auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit hin untersucht als viele natürliche Inhaltsstoffe von Lebensmitteln. Sie lagern sich auch nicht im Körper ab, sondern werden entweder wie Nährstoffe vom Organismus umgewandelt oder mit den Stoffwechselprodukten ausgeschieden.

#### Konservierung – so viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Sinnvolle Konservierung ist ein absolutes Muß, um uns vor Lebensmittelvergiftungen und Gesundheitsschäden zu schützen und die ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten. Sinnvoll heißt aber auch, Konservierungsstoffe nur dort einzusetzen, wo es wirklich notwendig ist und nur solche Stoffe zu verwenden, die auf ihre Unbedenklichkeit hin eingehend untersucht worden sind.

Dann bringen uns Konservierungsstoffe Schutz, ohne Schaden

Die Initiative "Geschützter leben" Informiert Sie über

DIE CHEMISCHE INDUSTRIE

## Für "Friedensordnung, die Blöcke überwinden

SPD-Spitze berät Leitantrag "Sicherheit" / Dokumentation

Auszüge aus dem Entwurf der des SPD-Vorstandes für einen Leitantrag zur Friedens- und Si-cherheitspolitik:

I. Voranssetzungen sozialdemokra-tischer Sieherheitspolitik.

Ziel sozialdemokratischer Friedenspolitik ist eine politische Weltordnung, die sich auf vereinbarte Verfahren der gewaltfreien Regehing von Konflikten gründet und Krieg als Mit-tel der Politik ausschließt. Ziel sozialdemokratischer Sicherheitspolitik ist es, den Einsatz von militärischen Gewaltmitteln zu verbindern, solange diese nicht beseitigt sind

Die Gestaltung einer europäischen Friedensordnung erfordert Mut zum Handeln, Solange es in Europa noch keine Friedensordnung gibt, bedarf die Friedenspolitik der Bundesrepublik Deutschland des Rückhaltes in einer auch militärisch abgestützten und in die Partnerschaft mit den westlichen Demokratien eingebundenen Sicherheitspolitik.

Die europäischen Völker müssen den in den siebziger Jahren eingeschlagenen Weg der Entspannung entschlossen fortsetzen, um damit den Ost-West-Konflik zu entschärfen und als gewaltfreien Wettbewerb unterschiedlicher politischer Ordnungs

und militärisch eingebunden in der Europäischen Gemeinschaft und in der NATO. Solange die Sowjetunion eine hochgerüstete Supermacht in Europa ist, bedürfen die Westeuro-päer der Verbindung mit dem militä-rischen Gegengewicht der USA. Die Bundesrepublik findet das für uns erreichbare Maß an Sicherheit mur mit ihren Partnern und nur dann, wenn sie ihre eigenen Sicherheitsin-teressen innerhalb des Bündnisses definieren, einbringen und durchsetzen kann...

Das Bündnis ist geographisch aufden nordatiantischen Raum begrenzt. Im Rahmen einer regional beschränkten und strikt defensiven Aufgabenstellung soll das Bündnis in seinem Geltungsbereich zur Kriegsverhittung beitragen und verhindern, daß aus anderen Krisenherden Krieg in diesen Bereich hineingetragen

III. Sicherheitspartnerschaft

schen Systeme kann nur im friedli-

Sicherheitspertnerschaft überle-

vorstellungen auszufragen ....

Wir wollen als demokratische Sozialisten, als Deutsche und als Europäer unseren Beitrag dazu leisten, daß Europa bis zur Jahrhundertwende zu einer Zone des Friedens wird, von der kein Krieg mehr ausgeht und in die kein Krieg hineingetragen werden kann ...

II. Bündnispertnerschaft im We-

Die Bundesrepublik ist politisch

Die NATO-Strategie der Kriegsverhütung erneuern

Ost-West-Konflikt

Die Europäer in West und Ost leben in einer Gefährdungsgemein-schaft und können desbalb ihre Sicherheit nur gemeinsam wahren. Der Rüstungswettlauf der vergangenen Jahrzehnte lehrt: Niemand kann seine Verletzlichkeit wegrüsten, niemand kann Sicherheit errüsten. Die eigene Sicherheit verlangt immer auch die Sicherheit des anderen Trotz gegensätzlicher politischer Ordnungen müssen die in den Ost-West-Konflikt verwickelten Staaten ihre elementaren Sicherheitsinteres sen gegenseitig anerkennen. Die Auf-lösung des Konflikts kann nicht zur Voraussetzung für Frieden gemacht

chen Wettbewerb, nicht im Krieg ausgetragen werden ... Die Europäer in Ost und West können nur in einer

IV. Strategie der Kriegsverhütung. Die SPD fordert, die NATO-Strategie der Kriegsverhütung nach folgen-

den Kriterien zu erneuern: 1. Die militärische Strategie des gesamten Bündnisses muß seiner politischen Zielsetzung - Verleidigungstahighest und Entspannungsbereit-

2. Die militärischen Instrumente müssen in Skruktur und Bewaffnung unverwechselber der Verteidigung diehen und dürfen dem Ziel emer entgegenstehenen

3. Bindensstrategie und Streitkräfteüber eine wesentliche Verminderung von Truppen und Waffer in Europa fördern statt sie zu behindern. Des Gleiche gilt auch für Vereinbarungen über militärische Optionen und ru-

stungstechnische Entwicklungen 4. Die Struktur und Bewaffnung der Streitkräfte müssen zur Vorneverteidigung glaubhaft befähigen. Sie din tale fen auf keinen Fall zu einem grenzüberschreitenden, raumgreifenden Angriff operativ geeignet sein.

Die Besorgnisse im Osten berücksichtigen"

5. Die militärischen Kräfte des Bündnisses sollen nach dem Prinzip der Hinlänglichkeit bemessen sein und keine Anreize zum Wettrüsten bieten. 6. Die für das strategische Konzept erforderlichen Kosten der Verteidigung dürfen die sozialen und wirtschaftlichen Ressourcen der Bündnismitglieder nicht überfordern Sie dürfen die soziale und wirtschaftliche Stabilität nicht untergraben.

7. In Krisensituationen muß dis Bündnis zur politischen Krisenbe-wältigung befähigt und von Eskale tionszwängen frei sein. Das Bündnis muß die behauptete Ahhängigkeit vom Ersteinsatz von Atomwaffen beserrigen

8. Die Verteidigungsstruktur soll die multinationale Zusammensetzung des Bündnisses spiegeln und jeden Angreifer mit den Streitkräften des Bündnispartners konfrontieren.

9. Das Bundnis muß die politischen und militärischen Besorgnisse unserer östlichen Nachbarn berücksichtigen. Es muß deshalb in hesonderer Weise den defensiven Charakter seiner Strategie durch die Betonung der grenznahen Verteidigung zum Ausdruck bringen.

10. Wir bekräftigen den Beschluß von Essen: Unser Zier ist es, auf der Grundlage einer Sicherheitspariner schaft der bestehenden Bundnisse eine europäische Friedensordnung 20 schaffen, die diese Blöcke überwin-

Eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung wird im Bündnis auf Veränderungen der Bündnisstra-tegie im Sinne dieser Kriterien drängen. Konzepte wie "Airl and Battle". AirLand Battle 2000 und Deep Strike", die offensiv erscheinen kon-

nen, lehnt die SPD ab Der Warschauer Pakt und insbesondere die Sowjetunion müssen ihren Beitrag zum Aufbau einer europäischen Friedensordnung leisten. Gemeinsame Sicherheit erfordet. daß der Warschauer Pakt seine Stategie der Vorwärtsverteidigung suf-

# duckzug d' fghanistal a Bandestagsausch speciers Services in the services of th

According to the second second

130 ET 2.30 ET

And the Market M

State State

Company of the same

Mose of Mose of Marie

and the second of the second

James James M

San Solution

nsordnum

berwinder

Sicherbeit Dekum

that Spring has been

- -- - - Tan Dain

The state of the s

AND AND ADDRESS.

N. Strategie der Liegen.

" : STI LIGHT GREE

ar a Europe

 $(-2)^2 = -\frac{2}{3} (\sqrt{2} \log \log n)$ 

100

es Statiste Terrestation,

ur in de de de la company de de de de la company de de de de la company de de de la company de la company de de de de la company de la compan

-

and the second of the second second

5 25 25 12 22 2

## Athiopien versucht Sudan in das Lager der Sowjetunion zu ziehen

Khartum nimmt Vermittlungsangebot an / Khadhafi liefert Waffen / Sorge in Kairo

Mit großer Besorgnis, aber ohnmächtig beobachten ägyptische Re-gierungskreise, wie Sudan immer stärker in den Einflußbereich Libyens und Athiopiens fällt, die beide mit der Sowjetunion verbündet sind. Kairo kann dem sudanesischen Militärrat unter General Sawar El Dahab oder der ihm unterstehenden Zivilregierung Dafallah weder Kredite geben noch Waffen liefern wie Oberst

Khadhafi in Libyen. Ägypten ist

Source and the second s selbst in Finanznöten. Der Vizepräsident des Militärrats, General Abdallah Fadul, hat umfang-Western Western Wester reiche Waffenlieferungen Libyens und Ausbildungshilfe angekündigt. Vorangegangen war vorige Woche ein Besuch des Ministerpräsidenten Dafallah und des Verteidigungsministers General Osman Abdallah Mode son hammed bei Khadhafi in Tripolis. Beide Regierungen versprachen sich Hilfe im Fall eines Angriffs, und die Sudanesen verurteilten die "Provokationen und Drohungen der Imperialisten gegen das libysche Volk".

#### Wahlen gefährdet

Same and Offenbar will der einflußreiche Verteidigungsminister den Krieg gegen die 15 000 bis 25 000 Rebellen der Volksbefreiungsarmee" (SPLA) des Obersten Garang fortsetzen, die in den letzten Wochen beträchtliche Erfolge in Kordofan und am oberen Nil errangen. Die reguläre Armee halt in

PETER M. RANKE, Kairo den Südprovinzen Bahr el Ghazala, Oberer Nil und Equatoria mir noch wenige Scitzpunkte. Der Armee fehlen Benzin, Lastwagen und Hub-schrauber, die Rebellen dagegen wer-den von dem marxistischen Regime in Athiopien unterstützt.

> Unter diesen Umständen ist es den Militärs und der Zivilregierung in Khartum klar, daß sie die Wahlen zu einem verfassungsgebenden Parlament, die sie nach dem Sturz von Präsident Numeiri Anfang April 1985 versprochen hatte, in den Südprovinzen und damit einem Drittel des Landes nicht ausführen kann. Die Zivilisten, nicht die Militärs, haben daher das āthiopische Vermittlungsangebot angenommen. Seit Dienstag verhandelt eine Parteien- und Gewerk-schaftsdelegation von 35 Mann in Addis Abeba mit den Abgesandten von Oberst Garang.

Es geht zunächst um einen Waffenstillstand für die Wahlzeit vom 1: bis 12. April Garang hat bisher die Wahlen bekämpft und will direkt an der Regierung beteiligt werden, lehnt jedoch den Militärrat in Khartum ab. Die Zivilregierung muß demnach entscheiden, welchen Preis sie für eine Ausssöhnung mit Garang zahleh will. Dazu zählt mit Sicherheit die Zusam-menarbeit mit Athlopien und Libyen gegen Ägypten. Der wahrscheinliche künftige Regierungschef in Khartum, Saddiq el-Mahdi, setzt ohnehin auf Khadhafi, er ist jetzt auch in Addis

Als Vorleistung hat die sudanesische Zivilregierung die Hilfe an die Aufstandsbewegungen in Eritrea, Ti-gre und Wollo praktisch eingestellt und erwartet jetzt, daß Addis Abeba auch die Unterstützung für Garang beendet. Garang aber ist mit seiner linksgerichteten "Volksbefreiungsfront" so stark geworden, daß er schon Bedingungen stellen kann. Er will zunächst die Wahlen verhindern.

#### Keine Kredite mehr

Niemand will im Grunde die Erbschaft Numeiris und des Militarrats übernehmen. Der Währungsfonds hat Sudan für bankrott erklärt und alle Kredite gesperrt. Das Land kann seit sieben Monaten die fälligen Schulden von 252 Millionen Dollar nicht zahlen.

Bisher sind vier große politische Gruppierungen zu erkennen, unter denen Seddig el-Mahdi von der Umma-Partei die stärkste Persönlichkeit ist. Er war 1967 bis 1968 Regierungschef. Die Mahdisten der Umma-Partei stützen sich traditionsgemäß auf die Ansar-Sekte. Ihre Gegner von der proägyptischen "Demokratischen Unions-Partei" des Scharif el-Hindi haben dagegen die Khatmiya-Sekte hinter sich. An diese beiden großen Gruppierungen dürfte die Mehrzahl der acht bis zehn Millionen Stimmen fallen, wie früher auch schon. Man wählt in Sudan Persönlichkeiten und

## Albanien sucht Kontakt mit Westeuropa

Bald Beziehungen zu Bonn? / Hodscha-Nachfolger Alia möchte moderne Technologie

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Die Geheimverhandlungen zwi-

schen Bonn und Tirana über die Aufnahme dipomatischer Beziehungen scheinen - nach Jahren der Verzögerung - vor einem Durchbruch zu stehen. Damit könnte die Bundesrepubik Deutschland den letzten weißen Fleck auf ihrer diplomatischen Landkarte in Europa beseitigen.

Das bisher isolierte Albanien - ein kommunistischer Staat, der sowohl mit der Sowjetunion als auch später mit seinem Protektor China gebrochen hat - unterhalt bereits jetzt relativ intensive Wirtschaftsbeziehungen zur Bundesrepublik. Sie ist mit einem Außenhandelsvolumen von 29 Millionen Dollar der zweitwichtigste westliche Handelspartner nach Italien.

in the contracting that is Bisher scheiterte die Aufnahme diplomatischer Beziehungen an der vom 1985 verstorbenen albanischen Parteichef Enver Hodscha erhobenen Forderung, Bonn soile an Tirana Reparationen in Höhe von mehreren Milliarden Mark zahlen – als Wiedergutmachung für Schäden, die leutsche Truppen während des Zweiten Weltkriegs angerichtet haben sollen. Enver Hodscha mußte

wissen, daß die Bundesrepublik schon im Blick auf das Londoner Schuldenabkommen und auf die Präzedenzwirkung, die eine Zahlung an Albanien hätte, nicht imstande war, dieser Forderung nachzukommen. Ein Bonner Gegenangebot, den Albanern billige Kredite zu gewähren, scheiterte an einer Bestimmung in der albanischen Verfassung, wonach die Aufnahme von Krediten im Ausland verboten ist.

Unter Hodscha-Nachfolger Ramiz Alia hat sich die starre Haltung Albaniens nicht nur gegenüber der Bun-desrepublik, sondern gegenüber ganz Westeuropa gelockert. Bemerkens-wert war, daß der neue albanische KP-Chef - Jahrgang 1925 - bereits kurz nach seinem Amtsantriti erklärte, Albanien sei ein "europäisches" Land" und daher vital an den Vorgangen auf diesem Kontinent interes-

Die Befürchtung, Albanien werde sich nach Hodschas Tod wieder der Sowjetunion zuwenden, hat sich bisher nicht bestätigt. Im Gegenteil: Die Führung in Tirana scheint zu erkennen, daß eine Annäherung an die Sowjetunion unmittelbare Gefahren für

die Unabhängigkeit des Landes mit sich bringen würde. Formell steht Albanien sowohl den Sowjets als auch den Amerikanern mit unverhüllter Feindseligkeit gegenüber. Die beiden Supermächte gelten als Inbegriff des Bôsen. Es gibt keinerlei offizielle Be-

Informell aber sind sich die albanischen KP-Flihrer klar, daß ihnen vom Westen keine Gefahr droht - auch nicht von den Amerikanern. So wie Tirana zwischen Moskau und den osteuropäischen Staaten einen Unterschied macht - zu letzteren gibt es diplomatische Beziehungen, allerdings nur auf der Ebene von Geschäftsträgern -, so unterscheidet man auch zwischen den USA und ihren Verbündeten.

Während Hodscha sein politisches Heil in der Isolierung suchte, muß Alia nun trachten, die technologische dern, daß Albanien, trotz seiner eindrucksvollen Industrialisierung, hoffnungslos hinter der modernen Entwicklung zurückbleibt. Gerade hier bietet sich die Bundesrepublik als besonders interessanter Partner für Al-

## Ausländer in Holland erstmals wahlberechtigt

HELMUT HETZEL, Den Haas Namen wie Tacettin Yilmaz oder Rico Monasso sind keine Seltenheit auf den Wahllisten der meisten niederländischen Parteien bei den heute stattfindenden Kommunalwahlen Denn erstmals sind rund 300 000 in Holland lebende Ausländer wahlund stimmberechtigt. Sie haben sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht, wenn sie seit mehr als fünf Jahren in den Niederlanden leben. So will es das neue Wahlgesetz, das von der Haager Mitte-Rechts-Regierung 1985 beschlossen wurde und zum Ziel hat, die in Holland lebenden ausländischen Mitbürger noch stärker zu integrieren.

Aber ausgerechnet bei einer der größten Immigrantengruppen, den mehr als 100 000 in Holland lebenden Marokkanern, scheint das gut gemeinte Vorhaben des Haager Gesetzgebers ein völliger Fehlschlag zu sein. König Hassan II. von Marokko hat sich nämlich höchstpersönlich an sei-ne in den Niederlanden lebenden Landsleute gewandt und vor einer Teilnahme an den Wahlen und einer allzu starken Integration gewarnt. "Das nützt weder den Niederländern noch den Marokkanern", ließ er mitteilen. Ein Marokkaner bleibe auch in der zweiten Generation Marokkaner. selbst wenn er im Ausland geboren sein sollte. Seine Landsleute sollten sich nicht in die Politik des Gastlandes einmischen und ihre Herkunft nicht verleugnen.

Aus dem Haager Außenministerium kam prompter Widerspruch. "Natürlich ist diese politische Teilnahme gewollt", hieß es. Und dann wurde auch der dahinter liegende wichtigste Punkt - nämlich der der Freiheit angesprochen. In einem Appell an alle ausländischen Mitbürger - gemeint waren hier in erster Linie die marokkanischen - hieß es: "Das sind freie und geheime Wahlen. Niemand kann hinterher herausfinden, was und für wen sie gestimmt haben."

Doch der bevorstehende Urnengang hat noch eine weitere wichtige Bedeutung: Er wird allgemein als Testwahl angesehen und könnte verläßliche Angaben darüber liefern, ob die Ergebnisse von Meinungsumfragen zutreffen, wonach die nur zwei Monste später stattfindenden Parlamentswahlen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der jetzigen Regierungskoelition aus Christdemokraten und Liberalen und der sozialdemokratischen Opposition sowie linker Splittergruppen wird. An dieser Wahl allerdings dürfen Ausländer nicht teilnehmen.

offices. Postmoster: send address chan-to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI

## Syrien steht in der schwersten wirtschaftlichen Krise der Ära Assad

Schwarzhandel blübt / Damaskus erhofft Hilfe aus dem Westen / Attentat in der Hauptstadt

Die Erklärungen der offiziellen und offiziösen Unterhändler, die Paris in den Nahen Osten entsandt hat, um die französischen Geiseln aus der Hand der schiitischen Extremisten zu befreien, haben einmal mehr die engen Verbindungen zwischen den schiitischen Terroristen in Libanon und den Regierungen Syriens und Irans offenbart. Vor allem Syrien, hieß es, könne die Freilassung bewirken und als Garantiemacht für einen positiven Ausgang der Verhandlungen gelten. Damaskus dementierte

Wie die WELT aus diplomatischen Kreisen in Beirut erfährt, ist die syrische Regierung in der Tat an einer Vermittlung in der Geiselaffäre interessiert. Als Gegenleistung erwartet sie von Frankreich Zusagen über eine wirtschaftliche Hilfe. Der Hintergrund: Syrien steht in der schwersten wirtschaftlichen Krise, seit der Militärdiktator Assad vor 15 Jahren die Macht an sich riß.

#### Überall Engpässe

Die Devisenreserven sind auf rund 50 Millionen Dollar gesunken. Das reicht gerade, um eine Woche lang die Importe zu bezahlen. Engpässe in der Rohstoff-Versorgung zwingen zu Produktionspausen. Manche Fabriken mußten sogar schon stillgelegt werden. Engpässe gibt es auch bei Grundnahrungsmitteln und zeitweise

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn auch bei der Ölversorgung. Das führt zu häufigen Stromausfällen, was wiederum die industriellen und wirtschaftlichen Produktionsabläuse ins Stocken bringt. Infolge dieser Engpässe sind viele Preise drastisch gestiegen. Der Schwarzmarkt floriert. Der überwiegende Teil der Schwarzmarktware wird aus dem benachbarten Libanon ins Land geschmuggelt.

> Die Bemühungen der syrischen Regierung, den Schwarzmarkt zu kontrollieren, sind bislang ohne Erfolg geblieben. Ende Januar und Anfang Februar wurden Hunderte von illegalen Geldhändlern in Damaskus und anderen syrischen Städten festgenommen und mehrere hundert Millionen Dollar konfisziert. Unter den Festgenommenen befanden sich auch einige hohe Regierungsbeamte aus dem Finanzministerium. Die Razzien in den Wechselstuben trieben den Dollarpreis auf dem Schwarzen Markt in die Höhe. Für einen Dollar muß man jetzt 18 bis 20 syrische Pfund zahlen, der offizielle Wechselkurs liegt bei 3,9 und der Sonderkurs für Importe bei 5.4 Pfund. Eine dritte Kursmarke für Touristen gibt acht syrische Pfund pro Dollar an.

> Die Ursachen für die Devisenknappheit sind vielschichtig. Die Militärausgaben im vergangenen Jahr betrugen 3,3 Milliarden Dollar. Das waren 30 Prozent des gesamten Haushalts und 55 Prozent der laufenden Kosten. Der Haushalt liegt mit elf Milharden Dollar inflationsbereinigt um

20 Prozent tiefer als im vergangenen Jahr. Hinzu kommen die Auslandsschulden in einer Gesamthöhe von 13.5 Milliarden Dollar. Davon beansprucht die Sowjetunion 8,5 Milliarden. Die restlichen fünf Milliarden Dollar schuldet Syrien arabischen und westlichen Ländern. Die jährlich zu zahlenden Zinsen belaufen sich auf eine halbe Milliarde.

#### Arabische Hilfe läßt nach

Die Hilfe der arabischen Länder hat stark nachgelassen. Während sie 1981 noch 1,6 Milliarden Dollar betrug, belief sie sich 1985 noch nicht einmal auf die Hälfte (700 Millionen). Unter diesen Umständen war es Syrien nicht möglich, dem Verbündeten in Teheran die Öllieferungen wie vereinbart zu zahlen, obwohl das Abkommen zwischen beiden Ländern einen Vorzugspreis von 2.5 Dollar tiefer als der Marktpreis vorsieht.

Auch innenpolitisch nehmen die Schwierigkeiten für das syrische Regime zu. In der vergangenen Woche detonierte in der syrischen Hauptstadt ein mit Sprengstoff vollgestopfter Lieferwagen. In einer offiziellen Stellungnahme machte Damaskus Bagdad für das Attentat verantwortlich. Politische Beobachter jedoch sind der Meinung, daß die interne Opposition wieder neue Kräfte gesammelt hat und die desolate Wirtschaftslage ausnutzen will.

## Verhandelt Maputo mit den Rebellen?

Sicherheitslage in Moçambique verschlechtert sich zusehends / Dissonanzen in der Renamo

M. GERMANI, Johannesburg Die in Moçambique kämpfende Widerstandsbewegung Renamo, die die Kontrolle über weite Teile des Landes ausübt, ist nach Berichten der südafrikanischen Presse und des Staatsrundfunks offenbar zu Verhandlungen mit der sozialistischen Regierung Samora Machels bereit. Als "ehrlicher Makler" soll Zimbabwe eingeschaltet worden sein.

Der zimbabwische Ministerpräsident Mugabe hatte erst im vergange-nen Sommer rund 15 000 Soldaten nach Moçambique geschickt, um die Regierungstruppen bei der Vertreibung der antikommunistischen Renamo aus ihrem Hauptquartier in der Gorongosa zu unterstützen. Das Camp wurde inzwischen von den Widerstandskämpfern zurückerobert. Gescheitert ist auch Mugabes Plan, die Eisenbahnlinie von Beira nach Mutare in Ost-Zimbabwe wieder unter Kontrolle zu bringen. Der Schienenweg, über den Zimbabwe mit Öl versorgt wird, sowie das gesamte Gebiet nördlich davon ist fest in der Hand der Rebellen.

Die Verhandlungsbereitschaft der Renamo hat nach Informationen der südafrikanischen Medien zu einem Zerwürfnis zwischen dem Präsidenten der Organisation, Alfons Dhlakama und seinem in Lissabon stationierten Generalsekretär Ivo Fernandes geführt. Danach soll der Generalsekretär von den geplanten Gesprächen zwischen der Renamo-Führung und der Regierung Machel ausgeschlossen werden, was von Ivo Fernandes gegenüber der WELT jedoch energisch dementiert wurde.

Er sprach von einer gezielten Kampagne gegen seine Organisation, in der offensichtlich alte Differenzen zwischen der Renamo und Südafrika eine wichtige Rolle spielten. Südafrika, das vor zwei Jahren mit der Machel-Regierung den Nkomati-Vertrag unterzeichnet hatte, in dem sich beide Regierungen verpflichteten, der jeweiligen Widerstandsbewegung des Nachbarlandes keine Unterstützung Truppen nicht mehr auf dem eigenen Territorium zu dulden, hatte damals trotz anderslautender Beschuldigungen der Machel-Regierung seine Verbindungen zu den Rebellen der Rena-

handlungen zwischen den feindlichen Parteien in Moçambique unter Vermittlung Südafrikas gekommen, die jedoch nach wenigen Tagen zusammenbrachen. Ivo Fernandes hatte damals Südafrikas Außenminister Roelof Botha der Parteilichkeit zugunsten des sozialistischen Regimes in Maputo beschuldigt.

Auch die Machel-Regierung ist offenbar an neuen Verhandlungen mit der Renamo interessiert. Westliche Diplomaten weisen in diesem Zusammenhang auf die sich ständig verschlechternde Sicherheitslage in Mocambique hin, die den Renamo-Guerrillas Vorstöße bis in die Hauptstadt ermöglicht. Immer wieder wird die Versorgung mit Elektrizität und Wasser durch Sprengstoff-Attentate un-

Sowohl Pretoria als auch Washington befürworten eine Übereinkunft Regierung Machel und den Rebellen. Ivo Fernandes lehnt derartige Bemühungen dagegen im Namen seiner Organisation ab und verweist auf die Forderungen der Renamo nach freien Wahlen und einer demokratischen Verfassung für Moçambique.

Die privaten Banken zum Thema "Gewinn"

# Gute Unternehmer-Gewinne sind auch gut für den Arbeitsmarkt

Die deutschen Unternehmen verdienen wieder besser-derzeit pro umgesetzter Mark im Durchschnitt etwas über zwei Pfennig. Das ist ein guter halber Pfennig mehr als 1982, dem Tiefpunkt der Gewinn-Entwicklung seit dem Knieg.

Die Zwei vor dem Komma ist bescheiden und erfreulich zugleich. Bescheiden, weil sie nicht ausreicht, die chronische Kapital-Schwäche vieler deutscher Unternehmen rasch und nachhaltig zu beheben; erfreulich, weil sie Besserung verkündet. Mehr Gewinn - das ist ein gutes Zeichen für die weitere Entwicklung. Die Unternehmen können wieder mehr investieren (und tun es auch!), die Wirtschaft wächst deutlich, und auch am Arbeitsmarkt ist endlich der negative Trend gebrochen.



Wir privaten Banken meinen: Gewinne und Gewinnerwartungen sind wichtige Voraussetzungen für unternehmerische Investitionsentscheidungen. Deshalb sind qute Gewinne zugleich ein Gewinn für den Arbeitsmarkt.

## Bundesverband deutscher Banken

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken.



## Moskau spricht von Garantien

Die Sowjetunion ist nach Angaben von General Nikolai Tscherwow bei einem Abbau aller nuklearer Mittelstreckenwaffen in Europa unter Umständen zur Garantie bereit, daß ihre in Asien stationierten SS-20-Raketen nicht nach Europa verlegt werden. Voraussetzung sei, daß auch die Vereinigten Staaten zusicherten, ihre Mittelstreckenwaffen nicht wieder nach Europa zurückzuverlegen. In einem Artikel der Pressegentur Nowosti schrieb Tscherwow gestern, der Westen habe keinen Grund für die Befürchtung die UdSSR könnte



Fach- vad Führungskräfte aus dem Maschinen- und Anla In der WELT erscheinen am

5. April Sonderseiten mit einer Vielzuhl von Stellenangeboten speziell aus diesem Wirtschaftszweig. Gehört Ihr Unternehmen dieser Branche an oder suchen Sie Fach- und Führungskräfte aus diesem Bereich? Dann sollte [hre Stellenanzeige innerhalb dieser Sonderseiten nicht fehlen. Anzeigenschluß ist am

2. April 1986. Sind Sie an einer Insertion Interessiert? Wir informieren Sie gern. DIE WELT, Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Str. 1. 2000 Hamburg 36, Tel. (040) 3 47 43 91/4318.

nach dem Abbau aller Mittelstreckenwaffen in Europa ihre SS-20-Raketen von Ost nach West bringen. Dies habe sie mehrfach versichert. Wenn zusätzliche Garantien notwendig seien, könnte in einem Sonderabkommen zugesichert werden, daß die Sowjetunion keine Mittelstreckenraketen aus Asien in europäische Gebiete verlegt. Bedingung für eine solche Vereinbarung wäre, daß die USA die gleiche Verpflichtung für ihre Mittelstreckenwaffen übernähmen. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow hatte im Januar vorgeschlagen, als ersten Schritt zur völligen Beseitigung aller nuklearen Waffen die in Europa stationierten amerikanischen und sowjetischen Mittelstreckenwaf-

fen abzubauen.

# Raketen-Streit: Von Aden bis Hanoi – Moskaus Südfront zeigt Risse

Die Renaissance des Islam untergräbt den sowjetischen Einfluß im Vorderen und Mittleren Orient / Gorbatschows schwere außenpolitische Erblast

Von HERBERT KREMP

eidet die Sowjetunion an Gürtelrose? Man versteht darunter Jeine Virus-Infektion, die in der Rumpfgegend auftritt. An der ausgedehnten Südflanke des Imperiums beobachten wir eine Kette von Entzündungsherden: Irak-Iran, Süd-Jemen, Afghanistan, Indochina. Vor dem 27. Parteikongreß erwähnte Gorbatschow nur Afghanistan - es sei eine einzige blutende Wunde". Zu den anderen Konflikten äußerte er sich nicht. Hatte er gute Gründe? Wird der Süden zur Probe für die außenpolitische Kompetenz des Generalsekretärs?

Im Licht der Erfahrung erscheint diese Frage sonderbar. Hat die Sowjetmacht nicht seit jeher kriegerische Auseinandersetzungen und innere Wirren außerhalb ihres Machtbereichs dazu genutzt, unerschlossene Räume für sich zu öffnen oder für die Gegenseite zu verschließen? Wiesen nicht alle Ereignisse und Unternehmungen in Asien und Afrika während der Breschnew-Zeit zwischen 1974 und 1980 in Richtung Südexpansion?

In Afrika breitete sich der sowjetische Einfluß seit der portugiesischen "Nelken-Revolution" stürmisch aus: Moçambique, Angola, Athiopien, Somalia. Süd-Jemen, der erste marxistische Staat in Arabien (im Oktober 1979 unterschrieb der damalige Regierungschef Ismail in Moskau einen Kooperations- und Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion), gleicht einem drehbaren Sprungbrett nach Afrika, zum Roten Meer (Suez-Kanal), zum Golf von Aden und ins Innere der arabischen Halbinsel. Ziel des vietnamesischen Vorstoßes nach Kambodscha (1979) war die Destabilisierung Südostasiens. Der sowietische Einmarsch in Afghanistan (1979) hatte Pakistan und die warmen Meere im Visier. Der Golf-Krieg (seit 1980) bot er nicht die Aussicht, nach einer gegenseitigen Schwächung der Revolutionsregime in Teheran und Bagdad die geographische Lücke zu schließen und einen zusammenhängenden Einflußraum von der türkischen Ostgrenze, dem verbündeten Syrien, bis zur südchinesischen See

Nach einem Jahrzehnt ist von diesem Grand Design nicht mehr übriggeblieben als einige Feldvorteile und schwere Lasten - Gorbatschows Erb-

in Fernost zu schaffen?

1. Kambodscha und Laos sind unruhige Satelliten Vietnams. Seit der Strafexpedition von 1979 läßt China den Nachbarn nicht durchatmen. Der Guerrilla-Krieg dauert an. Die kommunistischen Roten Khmer Pol Pots und Kieu Samphans verstehen ihr Handwerk. Die Verwendung sowietischer chemischer Kampfmittel bringt die Führungsmacht in Verruf. Vietnam ist in der UNO isoliert. Die Jahresrechnung Moskaus beläuft sich auf vier Milliarden Dollar. Sie ist so hoch wie die kubanische Rechnung.

2. Afghanistan ist für die Sowjets ein Vietnam minus Fernsehen. Die Unwegsamkeit förderte 10 000 Zinksär-

ge und 30 000 Verwundete zutage. Ein Funktionär muß sich mit 2000 Rubel korrumpieren, damit sein Sohn nicht ins Ungewisse zu ziehen braucht. In der Sowjetunion

ist der Krieg unpopulär. Es gibt drei erstaunliche Meinungsumfragen. Die Amerikaner befragten 200 000 Ausländer, die bei Aufenthalten in der UdSSR Kontakt zu russischen Bürgern hatten. Radio Liberty interviewte sowjetische Reisende in westlichen Ländern Ein russischer Dissident schließlich befragte in seiner Moskauer Szene 280 als repräsentativ erachtete Personen. Das Ergebnis war immer das gleiche: 60 Prozent sprachen sich gegen den Afghanistan-

Krieg aus. Das ist bemerkenswert; denn Russen reagieren bei solchen Fragen in der Regel patriotisch ("right or wrong my coun-

Gorbatschow erklärte auf dem Parteitag, er wolle seine Truppen "schon in allernächster Zeit zurückziehen", sofern die "Imperialisten ihre Einmischung beenden". Das ist eine Erklärung für den Hausgebrauch. Der Krieg ist nicht zu gewinnen. 130 000 Mann reichen nicht aus, ein unwegsames Land zu erobern, das von islamischen Stammeskämpfern verteidigt wird. Diese sind inzwischen besser bewaffnet, besitzen vor allem eine wirksamere Luftabwehr. Ihre Moral ist stabiler als die der "ungläubigen" Sowjets (deren Moslem-Truppen werden nicht mehr verwendet). Die Er- den Radikal-Kommunisten Abdul ziehung Tausender junger Afghanen in der Sowjetunion ist ein Langzeit-Projekt. Die Truppen Karmals erweisen sich als unsichere Kantonisten. Die Blutbäder der sowjetischen Spezialtruppen (Speznaz) und der Einsatz chemischer Waffen bringen keinen Erfolg, sie desavouieren Moskau. Pakistan brach nicht zusammen oder auseinander. Der Terrorismus (zum Beispiel gegen das Büro der Pakistan International Airlines) zielt jetzt ge-

gen die Elite des Nachbarlandes. 3. Die Sowjets verloren den Einfluß auf Agypten (1976; 1981) und Somalia

Fattah Ismail nach Aden zurückzusenden. Im Politbüro ging er gegen den "weichen" Hassani vor. Der Kampf, der darüber ausbrach, kostete bisher 12 000 Menschen das Leben. Aden wurde zerstört. Die Ausländer flüchteten, unter ihnen auch zahlreiche Sowjets.

In dem Chaos, das der neue Moskau-hörige Präsident Ali Nasser nicht beenden konnte, droht der sowjetische Stützpunkt zu versinken. Über den Krieg der Kommunisten haben sich die traditionellen Stammesfehden Arabiens geschoben. Die Sowjets

4. Noch bedenklicher entwickelt sich für die Sowjets der irakisch-iranische Krieg, in dem sich der revitalisierte schiitische Islam als entscheidende Triebkraft erweist. Breschnew hatte auf das Regime des Irakers Saddam Hussein gesetzt und dessen Armee modern ausgerüstet. 1980 brach der ehrgeizige Hussein den Krieg gegen das von der Schah-Krise erschütterte Persien vom Zaun. Die Verlustquoten sind hoch. Irak wird müde, wie Beobachter feststellen, auch Iran leidet an Auszehrung.

Moskau bemüht sich aus zwei Gründen, die Flamme des Krieges am Leben zu erhalten und

gleichzeitig ihre Ausbreitung zu kontrollieren. Ihre Ausstrahlung bedroht die Positionen des Westens in der Golf-Region und lenkt gleichzeitig den gefährlichen Fundamentalismus von den moslemisch gefärbten südlichen Republiken des sowjetischen Imperiums ab. Moskau füllt (neben Frankreich und Brasilien) die Waffenhücken Iraks, liefert neben Nord-Korea und China (Kontrakt über 1.6 Milliarden Dollar 1985) aber auch an Iran. Libyen und Syrien unterstützen Khomeini, die arabischen Monarchien Saddam Hussein. Die Ayatollahs haben 500 000 Soldaten verloren. Mehr als ein Drittel des Haushalts fließen in

den Krieg, durch den Ölpreisverfall schwinden die Deviseneinkünfte (sie stammen zu 95 Prozent aus dem Verkauf des "schwarzen Goldes"). Die Importe an Nahrungsmitteln, Technologie. Rohmaterialien (Bundesrepublik, Japan, England) fallen dramatisch ab. Die Industrieproduktion sank 1985 um 20 Prozent, die Inflation wuchs um 35 Prozent.

Nach den Rechenmaßstäben des Westens und des Ostens führt, der Krieg Iran unweigerlich in den politischen und wirtschaftlichen Ruin. Daraus die Erwartung abzuleiten, der Krieg werde ohne Sieg enden oder zur Ghut schrumpfen, wäre jedoch verfehlt. Wer so kalkuliert unter in der Wunschzone russischer Expen-schätzt die gewählige geistige Kraft sion zu bekämpfen

des fundamentalistischen Islam Ebindet die Politik und ihre Entscheidungen unlösbar an die Religion und deren irdischen Auftrag. Auch unter den sechs Ayatollahs des Landes hört man die Mahnung, der Krieg sei nicht. mehr zu rechtfertigen, er wider spreche dem Koran. Sie wird aber übertönt von der Erklärung, die Khomeini 1984, am Geburtstag des Propheten Mohammed, abgab:

"Der Krieg ist ein Segen für die Welt und alle Nationen. Es ist Gott. der die Menschen anfeuert, zu kämpfen und zu töten. Wenn wir den Krieg (gegen Irak) bald gewonnen haben, so nimmt er dennoch kein Ende, solange Korruption und Widerstand gegen den Glauben (den Islam) auf Erden existieren." Für die Massen spricht aus Khomeini die Stimme des "Eiften Imam", des Nachfolgers des Propheten, dessen glückloser Enkel Husse in der Grabmoschee von Kerbela im irakischen Zweistromland begraben liegt. Kerbela ist das unmittelbare Kriegsziel der Perser. Dort soll die Herrschaft des verratenen Propheten Mohammed wiederbegründet werden, um sich dann über die sanze Erde auszubreiten.

Man kann solche Visionen für überspannt halten. Wer über den engen Tellerrand des Materialismus ung der Aufklärung hinausdenkt, wife aber nicht daran zweifeln, daß der religiösen Politik Khomeinis und seiner Schüler eine im gewissen Sinne übermenschliche Faszination innewohnt. Wie ware sonst der Lauf der Neunjährigen in die Minenfelder, die Martyrer-Idee der Selbstmord-Kommandos und die missionarische Wirkung der schiitischen Einigungsparole auf die Länder des Nahen Ostens zu erklären? Wir sind Zeugen einer totalen Kulturrevolution, die jedes jüngere Vorbild, auch das chinesische, bei weitem übertrifft.

Für die Sowjetunion, deren volks reiche Republiken im Süden isla-misch geprägt sind, erwächst aus dem Fundamentalismus zwischen Teheran, Kabul und Islamsbad eine schwere Gefahr. Die kommunistische Ideologie bietet den Menschen keine Bilder, sie ist blasser als die Aufklärung und der ökonomische Erfolgsglauben des Westens. Die Gürtelrose am Rumpf des sowjetischen Imperiums blüht auf. In keinem Sinne verfügt der Lenin-Erbe Gorbatschow über Waffen, die religiöse Revolution

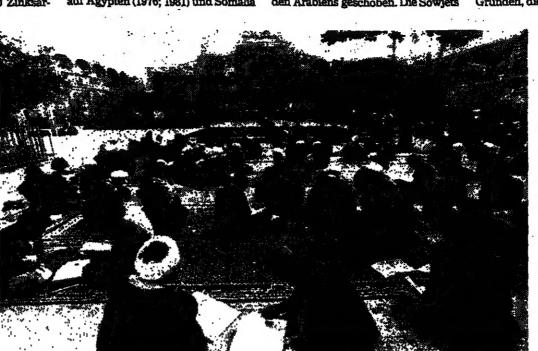

Lemen für den "Heiligen Krieg": Schlitische Schüler in Qoan. FOTO: MAIRE/STUDIO X

(1977). Moçambique ist unsicher geworden. Eine böse Überraschung bereitete Gorbatschow der Bürgerkrieg in Süd-Jemen, der im Januar 1986 im kommunistischen Zentrum ausbrach. Breschnew hatte das Land seit 1979 zu einem Marine- und Luftwaffenstlitzpunkt mit 18 000 Soldaten und Tausenden von zivilen Beratern ausgebaut. Wirtschaftliche Hilfe für das ärmste aller arabischen Länder zwei Millionen Einwohner, 460 Dollar Pro-Kopf-Einkommen im Jahr blieb iedoch aus, so daß Präsident Hassani die Fühler nach Arabien und den Westen ausstreckte.

Sein Abweichen von der hatten Linie veranlaßte die Sowjets, den seit fünf Jahren im Moskauer Exil leben-

warnten die Nachbarn Süd-Jemens vor Interventionen. Washington erreichte die Bitte, sich zurückzuhalten. Der gestürzte Hassani operiert mit 40 000 Kriegern aus der Hälfte der 85 Stämme im Landesinneren. Er stützt. sich auf den äthiopischen Diktator Mengistu. Seitdem sind die Beziehungen Moskaus zu dem seit 1977 verbündeten sozialistischen Regime getrübt. Wenn Moskau seine Position in Aden halten will, muß es tiefer eingreifen. Dadurch werden aber die mühsam geknüpften diplomatischen und politischen Beziehungen zu den übrigen südarabischen Ländern gefährdet. Gorbetschow erscheint in diesem Fall in der Rolle eines gefährlichen Exporteurs der Revolution.

## 

Beteiligung gesucht
Erfahrener Controller, 40 J. mit Auslandserfahrung sucht Beteiligung an mittelständischen Unternehmen im Raum Hamburg, Nordheide, Bremen. Kontaktaufnahme unter D 9783 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64

## 1- bis 7-Zi.-Eigentums- und -Ferienwohnungen am Vierwaldstättersee

an den schönsten Lagen in Brunnen, Morschach, herrliche Sicht auf See, sonnig und zentral mit besten Wintersportmöglichkeiten. Sehr gute Bauqualität, attraktive Architektur, mit Schwimmbad und Sauna ausgestattet. Die Ferienwohnungen sind möbliert. Alle Wohnungen dürfen auch von Ausländern gekauft werden. Erbschafts- oder Schenkungesteuer entfällt im Kanton Schwyz. 30 bis ca. 210 m², sir 100000 bis sir 900000.

CH-8340 Himmil, Tel. 00 41-1-9 37 48 37

## Südspanien

Lamanga del Mar Menor (Finghaten: Alicante), Bezirk Murcia/Cartagena. Wir verkaufen zu jeder Preislage lux. Terrassenhäuser, Appartements, Bungalows. Villen (mehrere Schlafzl., Garagen). Bei ernstem Interesse Fingkosten, Fiotelkosten, Essen frei. Sie zahlen keine Vermittlerprovision. Informieren Sie sich: Telefon 6 23 29 / 48 62

Würzburg, la Lage 633 m² Gr. m. genehm. u. projekt. Planung f. 10 Wohnungen, Ges.-Wf., 643 m², 770 800,- DM zu ver-kaufen d. Eigentûmer: BFT GmbH, Ludwigstraße 1b 8700 Würzburg, Tel. 09 31 / 5 55 77

Minden-Westfalen/Hille Geschäftshaus (Fachwerkhaus, neu restauriert) an Durchgangsstr. mit Lagerraum u. Parkol., Verk.-FL: 125 m². Geeignet für alle Branchen, zu vermieten. Zuschriften an MIOS-Werbung Wittelsbacherallee 61, 4850 Minden

150% Verlustziweisun garantiere ich Anlegern bis DM 500 000,– Beteiligung an einem Dienstleistungsunternehmen mit guten Gewinnaussichten Angeb. u. E 9300 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Yachthafen St. Enlalia

Repräsentative Villa

12% Jahresrendite

durch Kauf oder Beteiligung

lei Düsselderf mit ca. 800 gm Hibaftäche, für remethate Sampräche rurits concriect. Beste Lage. Zuschriften unter L 8178 an WELT-Verlag, Poetfach 10 08 64, 4300 Essen

Grundstück gesacht! Hochsauerland, Eifel, Mosel. Telefon # 28 41 / 4 18 24 SCHWEIZ Einfamilienkäuser

Elgentumswehmungen Ibiza, Luxus-Appartement, 2 Zi. Pantry-Küche, Bad, Zentralhel-zung, 2 Balkone, 4. Etage, top mö-bliert, DM 135 900.— an schnellent-schlossenen Käufer abzugeben. auch direkt am See, mit Bootsplatz. Grundbucheintragung. SOFIDE WGANO SA Zuschr. erb. unt. S 9838 an WELT-Via Bossi 12 - 6900 Lugano Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. TeL 091 22 67 72

## 

Wir bieten einem befähigten, dynamischen jungen Mann die Chance sich eine selbständige Balstens zu schaffen, indem wir ihm die Gesellschaftsenteile und auch die Geschäftsführung einer bestehenden

## Vermögensverwaltungsgesellschaft

übertragen. Ausschlaggebend sind ein nachweisischer kaufmännischer Background sowie der unternehmerische Wille, durch außergewöhnliche Leistung
etwas Außergewöhnliches zu erreichen. Für befähigt halten wir jemanden, der
praktische Erfahrungen im Bereich Kapitalanlagen nachweislich gesammelt hat
oder der über ein entsprechendes Bochschulstudium verfügt.
Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen ein, aus denen wir Ihren bisherigen
beruflichen Werdegang entnehmen können.
Ihre Unterlagen werden vertraulich behandelt. Wir vereinbaren dann einen
persönlichen Besprechungstermin mit Ihren.
Zuschriften erbeten unter E 9828 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esten.

## **BAYREUTH**

2500 m² Lager- bzw. Fabrikationsräume, 500 m² Būrorāume, hochbelastbare Decken, baulich in gutem Zustand, Portier-Wohnhaus, zwei Lastenaufzüge, Garagen, Abstellplātze, in sehr guter Verkehrslage, ca. 1 km zur Autobahn, auch in Tellabschnitten, ab 1. 5. 1986, zu vermieten u. U. zu

Anfragen an Hermann Leupoid GmbH R.-von-Eitzenberger Str. 24, 8580 Bayreuth, Tel. (09 21) 9 17-0

Herne 2 - Fafigängerzene deniokal, 130 m², zu vermiete: Telefon 62 34 / 1 28 24

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Ihr neuer Standort Gewerbegeblet DIZNGEN . 1100 m² Lagerfläche, ca. 800 m² ro-/Produktionsfläche, teilbar, Park-Suffer repromagande Verkehreambin-dung (900 m zur BAB-Zufahrt Stutt-gart-Feuerbach, 500 m bis S-Bahn-Station), ab Bezugsfertigkeit Januar 1987 zu vermieten.

## Zu vermieten:



## Bürohaus Hamburg-Oststeinbek

Repräsentatives Verwaltungsgebäude, ca. 5.000 qm Nutzfläche einschl. Büroräume (ca. 2.800 qm), Lager- und Archivräume, Wohnung, Nebenraume.

- Ausreichend Parkplätze
- Hervorragende Lage direkt an der BAB-Anschlußstelle Hamburg/Öjendorf
- Teilvermietung möglich
- Langfristiger Mietvertrag

Nähere Informationen:

KAUF- UND HANDELS-CENTREN GmbH Abteilung Grundstückswesen –
 Durlacher Allee 109 7500 Karlsruhe 1 Tel.: 07 21 / 60 96-263 oder 290

## Sie wollen eine Immobilien- oder Kapitalien-Anzeige veröffentlichen

Hier erhalten Sie alle gewünschten Informationen:

Name/Anschrift

Kaiser-Wilhelm-Straße 9

Peter Schüler

Postleitzahlgebiete

2083, 2084, 2100-2104

2000, 2050, 2057, 2070, 2080,

| 2083, 2084, 2100-2204                                                                                                                 | Kaiser-Wilhelm-Straße 9<br>2000 Hamburg 36<br>Telefon: (040) 3474271<br>Telex: 2-17001777                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2051-2056, 2058, 2059, 206,<br>2071-2077, 2081, 2082,<br>2085-2089, 209, 2105,<br>211-217, 219, 22, 23, 24,<br>28-34, 350-354, 45, 49 | Wilfried Tuphern<br>Kaiser-Wilhelm-Straße 9<br>2000 Hamburg 36<br>Telefon: (040) 347 42 15<br>Telex: 2-17 001 777 asd |
| 40, 41, 42, 430, 433, 4400-4440, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59                                                               | Hans-Jürgen Linz<br>Schüsslerstraße 13<br>Postfach 30 06 41<br>4000 Düsseldorf 30<br>Tel. (0211) 43 38 18             |
| 50                                                                                                                                    | Richard Ludwig<br>Deichmannhaus<br>5000 Köln 1<br>Telefon: (0221) 1345 73/135148                                      |
| 355-359, \$4, 55,<br>6 (ohne 66), 87                                                                                                  | Harald Kister Mainzer Landstraße 78 6000 Frankfurt/M. Telefon: (069) 74 79 77-78 Telex: 4-14 418 hkms                 |
| 66                                                                                                                                    | Karl-Harre Witt<br>Rheingonheimer Straße 57 a<br>6701 Altrip-Ludwigshafen<br>Telefon: (06236) 31 32                   |
| 7                                                                                                                                     | Kurt Fengler<br>Handwerkstraße 16<br>7050 Waiblingen<br>Telefon: (07151) 2 20 24/25                                   |
| 8 (ohne 87)                                                                                                                           | Margy Brugger<br>Max-Scheler-Str. 16<br>8000 München 60<br>Tel.: (089) 8343050/8343059<br>Telex: 522823               |
| 1                                                                                                                                     | Horst Wonters<br>DIE WELT<br>Kochstraße 50<br>1000 Berlin 61<br>Telefon: (030) 25 91 29 31                            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |

DIE WELT Anzeigenabteilun Postfach 30 58 30 WELT...SONVTAG

and the second of the second o

2000 Hamburg 36 Telefon; (040) 347-43 24/-44 85 Telex: 2-17001777 asd

# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Herzingeber: Axel Springer 1, Dr. Herbert Kremp

rizetender Chefre Dr. Günter Zehm

miwortlich für Seite 1, politische Maci-ierr Gernot Freing Deutschland Armin (stelliv.) Biethart Good (Deutschland-lic) Internationale Politic Manfred ber (beuränsbit) Austrad: Margan 13-lei, Marta Weidenbiller (stelliv.); Seite 2: mingid, Mircia Weidenbiller (ateliv), Seite 2:
Brutchard Miller, Dr. Mundred Roweid
(teliv), Bundeswehr. Birdiger Monliet; Osteuropa: Dr. Carl Gustaf Ströllen; Zeitgeschichte: Walter Geldin; Wirterbinf: Gerd
Brüggemann; Industriepolifile: Hans Baumann; Geld und Kredi; Claus Dertinger;
Feulliebon: Dr. Feter Dixtmar, Reinbard
Beuth (staller), Gelsting Wellt Will. dies Bochest: Alfred Starkmann, Peter Bibble
(teliv); Fernnehen: Dr. Reiner Bolden; Wisports Franck Condinse; Ans aller Welt; Roybert Roch, Dr. Bundel Zewell (stellv.); ReineWELT und Auto-WELT. Beinz Eertman,
Birght Cremers-Schlemann (stellv.); ReineWELT und Auto-WELT. Beinz Eertman,
Birght Cremers-Schlemann (stellv.); ReineRingt Cremers-Schlemann (stellv.); ReineBirght Cremers-Schlemann (stellv.); Reine-

withelm Hading ler, Johannesburg Bonika Germati, Ro-penhagan Gottfried Meiner, Mami: War-ser Thomas Moskur Bar-Maris Borngi-Ser, Paris Peter Ring, Juschim Schandol-Paris Peter Ring, Juschim Schandol-vitz Wirth, Hors

Segfried Helm, Peter Michalett, Joachim Jorkhrach; Len Angeles Rieimet Vass, Karl-Heim, Kukawaki, Hadrich Reif Gotte, Maj-land: Dr. Günther Depas, Dr. Montin von Zinzwitz-Lomnor, Misari: Prof. Dr. Güntar Friedlinder, New York: Airred von Krussen-stiana, Ernst Esmbrock, Hans-Jürgen Stick, waligang Wilt; Paris: Reinz-Weissmherger, Constance Knitter, Joschim Leibet; Toldo: Dr. Fred & La Trobe, Edwin Esranot, Wa-shluggor: Dietrich Schulz.

Zentralredaktion: 5300 Boso I, Godesberger Alice 89, Tel. (62 26) 30 41, Telex 8 85 714, Fundopierer (62 26) 37 34 66

1000 Berlin fil, Kochstraffe 50, Redaktio Del (U20) 2 58 10, Telezi 1 55 565, Azzelge Tel (U20) 25 51 25 31/22, Telezi 1 54 563 2000 Hamburg 36, Kaiser-Withelm-Strafe 1, Tel. (0 40) 34 71, Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 810. Anxiogen: Tel. (0 40) 3 47 48 80, Telex 2 17 001 777

4390 Essur 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0.2954) 1911, Amerigan Tel. (0.2054) 1915-24, Telex 8579 104 Farnkopterer (0.2054) 8 27 28 und 8 27 29

2000 Emmover I, Lange Limbe 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 American: Tel. (05 11) 6 45 08 09 Telex 12 30 105 

8000 Minchen 40, Schellingstrafie 38–43, Tel. 10 89) 1 38 13 01, Telax 5 23 813 Amerigen: Tel. (0 89) 8 50 60 38 / 39 Telex 5 23 836

AMERICAN STREET OF THE STREET OF STREET

# Wir starten zu neuen Zielen in Europa: Birmingham, Catania, Göteborg, Izmir und Rönne.



Mit modernen Flugzeugen, bestem Service und angenehmem Komfort allein geben wir uns nicht zufrieden. Lufthansa baut deshalb den Flugplan ständig weiter aus: noch mehr Flüge zu noch mehr Zielen. So hat Lufthansa auch das Flugangebot in Europa erheblich erweitert: ab 1.4. starten wir nach Birmingham, ab 30. 3. nach Catania, ab 31. 3. nach Göteborg, ab 2. 4. nach Izmir und ab 21. 6. nach Rönne. Und darüber hinaus gibt es viele weitere neue Ver-

bindungen in Zusammenarbeit mit unserem Partner DLT. Denn der beste Service, den eine Fluggesellschaft zu bieten hat, ist ein optimaler Flugplan.



## Der Schulstreit im Saarland verschärft sich

UR. Bonn

Nach der Einleitung eines Volksbegehrens gegen die Gesamtschulpläne des saarländischen Kultusministers Diether Breitenbach (SPD) zeichnet sich eine Verschärfung des Schulstreits im Saarland ab. Stein des Anstoßes ist die organisatorische Unterstützung des Volksbegehrens durch CDU und FDP. Dies belege ein gestörtes Verhältnis zum parlamentarischen System, sagte die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Marianne Granz. Sie verwies darauf, daß die Opposition das Volksbegehren zu einem Zeitpunkt initiiert habe, als die Breitenbach-Pläne lediglich als Referentenentwurf vorlagen, der noch offen für Veränderungen sei. Die Opposition habe sich durch die Festlegung auf die dem Volksbegehren zugrundeliegenden Forderungen indes die Möglichkeit genommen, mit der Landesregierung noch zu einem Kompromiß zu kommen. Inzwischen sind die Voraussetzungen für die Einleitung des Volksbegehrens geschaffen, Hierzu sind 5000 Unterschriften nötig, weit mehr als 20 000 kamen nach Angaben der CDU zusammen.

# "Ohne Wandel in Osteuropa hat Entspannung keine Zukunft"

Als amerika- und deutschlandpolitischer Experte der SPD-Bundestagsfraktion plädiert der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Dietrich Stobbe, dafür, in der Entspannungspolitik nicht den "Gedanken der Freiheit" aus dem Auge zu verlieren. Stobbe zählt zu den Gegnem einer einseitigen neuen Stufe der "Friedenspolitik" in der SPD.

Von DIETRICH STOBBE

Erstens: Es wird oft übersehen, daß die deutsche Ostpolitik eine weltpolitische Vorbedingung hatte, nämlich eine Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Diese hatte sich lange vorbereitet, aber erst als nach der Prinzipienerklärung von 1972 beide Weltmächte ihr Verhältnis zueinander vom Grundsatz her auf politische und militärische Parität abstellten, konnte sich der Entspannungsprozeß in Europa voll entfalten.

Diese weltpolitische Rahmenbedingung wurde auf unserem Kontinent durch die Bereitschaft erganzt, den territorialen Status quo anzuerkennen. Der Moskauer Vertrag, das Warschauer Abkommen, das Viermächteabkommen über Berlin, der

Grundlagenvertrag mit der DDR, der Beitritt der beiden deutschen Staaten zu den Vereinten Nationen und die Schlußakte von Helsinki sind Beispiele für internationale Konfliktregelungen auf dieser Grundlage.

Diesen Entspannungsergebnissen ist gemeinsam, daß sie international angelegt und sowohl von den Vereinigten Staaten wie von der Sowjetunion mitgetragen wurden. Es hatte sich gezeigt, daß es im Ost-West-Konflikt keine isolierten Lösungen aus der europäischen Mitte heraus gibt. Das gilt auch für eine zweite Phase der Entspannung.

2. Politische Konzepte, welche die Europainteressen beider Weltmächte nicht berücksichtigen, sind ohne Chance auf Verwirklichung. Dagegen weist der in Genf eingeleitete Prozeß in Dynamik und Intensität in die richtige Richtung und vermag in seinem Verlauf für Europa erneut Entspannung zu induzieren. Europa sollte auf diese Karte setzen, zurückhaltend sein mit Konzepten, welche das seit dem Zweiten Weltkrieg auf Europa wirkende Beziehungsgeflecht spren-

3. Rüstungskontrolle und Abrüstung gehörten nicht zu den Vorbe-

Entspannungsprozesses Anfang der Abrüstungsschritten nach militäri-70er Jahre. Viehnehr wurde angenommen, daß sie sich als Folge eines durch Entspanning vergrößerten Vertrauens zwischen Ost und West einstellten. Diese Rechnung ging nicht auf, weil das für den Entspannungsprozeß grundlegende Prinzip des militärischen Gleichgewichts an das strategische Prinzip der Abschreckung gekoppelt blieb und damit an ein prinzipielles Mißtrauen, mit der Folge ständig wachsender Militärausgaben trotz Entspannung.

#### Rüstungsspirale

Eine zweite Phase der Entspannung wird es nur geben, wenn eindeutig klargestellt ist, daß die Spirale des Rüstungswahnsinns gebrochen wurde. Beide Weltmächte haben Visionen entwickelt, die nuklearen Waffenarsenale auf Null zurückzuführen. Diese Visionen wirken auf den in Genf in Gang gesetzten Prozeß wie Antriebskräfte. Da aber mur schrittweise vorgegangen werden kann, wird das Prinzip der militärischen Abschreckung noch lange aufrechterhalten bleiben müssen. Damit bleibt aber auch die Versuchung beider Sei-

ten bestehen, auch nach konkreten schen Vorteilen zu suchen. Dieser Gefahr kann nur mit der Idee der gemeinsamen Sicherheit begegnet werden, welche die Sozialdemokraten unter dem Stichwort der Sicherheitspartnerschaft als erste formulier-

4. Den Genfer Prozeß in eine Richtung zu bringen, in der die Sicherheitspartnerschaft zu einem Stück Realität wird, ist schon schwer genug. Die Kompliziertheit der Aufgabe, den Frieden zu wahren, darf aber nicht den Blick davon ablenken, daß die Entspannung auch den Gedanken der Freiheit fördern muß.

Mit der Anerkennung des territorialen Status quo in Europa wurde von westlicher Seite beileibe nicht der politische Status quo akzeptiert; Veränderung in Richtung auf mehr Freiheit in den östlichen Systemen war das Ziel westlicher Politik. Diese Veranderung sollte strikt friedlich vor sich gehen und im Simme eines Wettbewerbs der Systeme in beide Richtungen wirken. Die Anerkennung der seit dem Zweiten Weltkrieg bestehenden Grenzen war der politische Preis, den der Westen zu zahlen

die Auslösung wie die Gewährleistung eines Wandels zu erlangen.

Es muß klar bleiben, daß in einer zweiten Phase der Entspannung diese Aufgabenstellung bestehenbleibt. Die ideologische Ost-West-Auseinandersetzung bleibt, sie ist gerade für die SPD eine Herausforderung.

### Für Menschenrechte

5. Der Frieden in Europa ist gefährdet, wenn es in Osteuropa keinen gesellschaftlichen und politischen Wandel gibt. Diejenigen, die für eine Politik der Entspannung eintreten, müssen gleichgewichtig für den Frieden und die Verwirklichung der Menschenrechte eintreten. Denn immer dann, wenn in Osteuropa der Prozeß des gesellschaftlichen Wandels gestant wurde und die Form der Krise annahm, erhöhten sich die Spannungen zwischen den Blöcken.

Mit der KSZE-Schlußakte haben alle Staaten Europas anerkannt, daß es ein System der demokratischen Legitimation von Herrschaft geben muß. Im Innenverhältnis stützen sich die Sowjetunion und ihre Verbündeten auf die Herrschaftsideologie des Marxismus-Leninismus. Für das Außenverhältnis haben sie jedoch eine Dualität von Staat und Gesellschaft sowie demokratische Legitimations vorstellungen in ihre Verfassungen geschrieben. Diese Spannung zwischen Ideologie und Verfassung sollte in einer zweiten Phase der Entspannunspolitik von uns au stärker als Ausgangspunkt für die Diskussion mit Regierungen, den kommunistischen Parteien, den gesellschaftlichen Organisationen und den Bürgern in östlichen Staaten genutzt werden.

6. Es hieße, den Realitätssinn der kommunistischen Führungen zu unterschätzen, glaubte man, das Kinbringen unserer eigenen Wertvorstellungen verhindere die Begründung einer Sicherheitspartnerschaft. Gewiß, das Anstreben eines Systems gemeinsamer Sicherheit und die gleichzeitige Weiterverfolgung der Ziele von Helsinki machen den Ost-West-Diskussionsprozeß komplizierter. Ohne die Herstellung einer Sicherheitspartnerschaft zwischen NATO und Warschauer Pakt hat die Entspannung keine Zukunft. Aber auch ohne Wandel in den osteuropäischen Staaten hat die Entspanning. keine Zukunft.

ARS VIVENDI: DIE KUNST ZU LEBEN.



**LANCIA** 

Es gehört zu unserem Naturell, schön zu leben. Und es gehört zu unserem Naturell, das technisch Beste zu suchen. Also alles doppelt zu erleben - mit den Sinnen und mit dem Kopf. Der Lancia Thema ist ein klassisches Beispiel dafür. Alles Sinnliche bei ihm ist ausgewogen, harmonisch aufeinander abgestimmt: Die Linienführung von Giorgio Giugiaro. Die Inneneinrichtung von

Ermenegildo Zegna. Der unaufdringliche, elegante Komfort. Die hervorragende

Raumaufteilung. Ein Genuß für Ästheten. Alles Technische ist vom Feinsten: Die aufwendige Fahrwerks-Konstruktion, die

Komfort mit sportlicher Straßenlage in Einklang bringt. Der Frontantrieb mit quer eingebauten Motoren (gerade bei einer großen Limousine). Vier außergewöhnliche Motoren-Konzeptionen. Lancia High-Tech

für Perfektionisten. Gestählt in unzähligen Renn- und Rallyesiegen, gekrönt durch 7 Weltmeisterschaftstitel seit 1972.

Einem Lancia spürt man bei allem Komfort immer die Sportlichkeit an. Gerade bei unserem Topmodell, dem Lancia Thema 6 V.

Aus 2,85 Liter Hubraum zaubert dieser Einspritz-V-Motor (Bosch K-Jetronic) dynamische 110 kW/150 PS mit einem bulligen Drehmoment von 240 Nm bei 2.700 U/min. Er beschleunigt in 8,2 sec. von null auf 100 km/h. Und das mit der souveränen Ruhe eines ausgereiften 6-Zylinders. Sie sollten den Lancia Thema 6V gründlich und genüßlich probefahren.

Porträt H. Pontoppidan

66 - Mittwoch 19. Mag

ervernätnis haben de ide Dialité: von Stant und Gre-Corle demokratische Leide Orsteilungen in ihre Von Jeschrieben. Diese Stan-ichen ideologie und Von den in einer Zweiten

Charles are twenty of the state of the state

6. Es Lipse, den Bellin

to the second residence of the

Properties of the Party of the

Orace de Herriday

Service Constitution of the Constitution of th

A 25 Charles Park

## Dänemarks düstere Realität

Augusta de Augusta de la Constanti de la Const sensing ancher Orange e Nicht einen halben, lieber gleich zwei Preise hätte man Henrik Pontoppidan zuerkennen sollen, entrüstete sich 1917 ein Kritiker über die Entscheidung der Jury, den Nobelpreis dem großen naturalistischen Erzähler aus Dänemark gemeinsam mit seinem Landsmann Karl Gjellerup zu verleihen. Heute beschäftigt uns eher der Gedanke an die Vergänglichkeit allen literarischen Ruhmes, denn sind nicht beide Preisträger bei uns mehr oder weniger vergessen, obwohl der eine von ihnen, Gjellerup, mit einer deutschen Frau verheiratet war, Dresden zu seinem Wohnsitz gemacht hatte und viele seiner Bücher gleichzeitig auf dänisch und auf deutsch

Secretary Raine Zales Secretary Raine Raine Zales Erst bei der Suche nach Stoffen für das Fernsehen verfällt man auf solche weit ausgesponnenen Romanwerke wie die mehrbändigen Epen Pontoppidans, die trefflich geeignet sind, die deutsche Literatur von Fontane bis zur Marlitt und der Courths-Maler als

Das Totoproich (1) - ARD, 20.15 Uhr

Lieferant nostalgiehaltiger Vorlagen abzulösen, die sich so bequem für den Bildschirm adaptieren lassen. Beim Anblick von Equipagen und knöchellangen Damenroben schlägt des Fernsehzuschauers Herz höher, auch wenn ihn die Konflikte zwischen Bürgertum und Bauerntum um die Jahrhundertwende, die Lebensverhältnisse der ärmeren Leute, die Pontoppidan genau wie unser Gerhart Hauptmann und die ganze Friedrichshagener Dichter-Kolonie ausführlich geschildert hat, eher kühl lassen.

"Das gelobte Land", "Hans im Glück" und Das Totenreich" sind die drei großen Panoramen des dänischen Lebens überschrieben, von denen sich Herbert Asmodi das dritte für die Fernsehaufbereitung ausgesucht hat. Es übertrifft die Vorangegangenen an Pessimismus und Kritik am dänischen Volk, dem Pontoppidan seine Selbstgefälligkeit und den Hang zum angenehmen Leben vorwirft. Dadurch, so meint er, sind alle guten Ansätze des Liberalismus aus dem 19. Jahrhundert wieder zugeschüttet worden.



Das Scheitern ist sein großes The-ma: H. Postoppidan (1867–1943)

Sowohl Pontoppidan wie Gjellerup waren Pfarrerssöhne, die sich enttäuscht von der etablierten Kirche abwandten - eine Entscheidung, die sich in Pontoppidans Werk wiederfindet. Im "Gelobten Land" beschreibt er den Versuch, als Geistlicher streng nach den Lehren Tolstois zu leben. woran er aber scheitert. In "Hans im Glück" geht der Held, der Pfarrerssohn Per Sidenius den umgekehrten Weg und versucht, als rücksichtsloser Egoist zu leben, bis er wieder zu den asketischen Vorsätzen seiner Kindheit zurückkehrt. "Das Totenreich" ist ein düster gefärbtes Gesamtbild der dänischen Wirklichkeit, seit der Liberalismus das Leben umgestaltet, aber verfehlt hat, die Menschen innerlich zu festigen. So erobern die Konservativen und mit ihnen die Kirche Positionen zurück, die man bei Aufklärern wie Georg Brandes schon in sicheren Händen glaubte.

Wie in vielen gewichtigen Romanen der letzten Jahrhundertwende herrscht auch im "Totenreich" schon der Titel deutet es an - eine Stimmung der Resignation und der Ausweglosigkeit vor: Der Held, Torsten Dihmer, Gutsbesitzer und Politiker, begegnet als Rekonvaleszent auf einer Italienreise der jungen Jytta Abildgaar und verliebt sich in sie. Doch das Mädchen schreckt vor einer Ehe zurück, und so gibt er den Gedanken an eine Heilung durch seinen ärztlichen Freund wieder auf. Sein Gegenspieler ist der bäuerliche Tyge Enslev, dem es an Lebensmut nicht fehlt, der aber an der Kleinmütigkeit seiner politischen Kampfgefährten verzweifelt. So herrscht eine Endzeitstimmung vor. das Scheitern ist das große Thema des Buches.

HELLMUTH JAESRICH

## KRITIK

## Gegenseitige Enttarnungen

Es ist eine altehrwürdige Weisheit, Last man aus einem guten Drehbuch kaum noch eine schlechte Sendung machen kann. Leider ist es umgekehrt noch wichtiger: Aus einem flachen Drehbuch kann nicht einmal ein Top-Ensemble einen guten Film machen, siehe: Abschiedsvorstellung (ZDF).

Da müht sich der gescheite Peter Weck als Regisseur ab, um der dimnblütigen Krimigeschichte von dem Schein-Mord etwas Pulsschlag zu verleihen, da wuselt der liebe Eberhard Fechner als Kommissar herum. da kommen die Lola Müthel, der Peter Pasetti, der Klaus Schwarzkopf, die Susi Nicoletti, der Ultrich Haupt, die Sabine Sinjen und manche andere guten Köpfe immer wieder ins Gespräch und sich gegenseitig auf die Schliche. Einer enttarnt den anderen, aber es läuft nichts.

Das haben wir schon alles mehr als einmal gehabt, auch besser, um es mal deutlich zu sagen. Dieses Stück ist so schwach, daß man sich scheut, weiterzuschreiben. Höchstens, um noch den Hinweis unterzubringen, daß es als Krimikomödie ausgewiesen wurde, das Stück; für den, dem es nicht aufgefallen sein sollte.

Der Verfasser der Geschichte, Curth Flatow, hat schon viele Fernsehstücke geschrieben, und sie alle waren besser als dieses. Hoffen wir denn, daß auch die folgenden besser sein werden. Die Qualität der Darsteller war ohnehin auf der Höhe.

VALENTIN POLCUCH

## Kein Interesse an der Dritten Welt?

Diffamiert der Norden den Süden, wenn Medien in den Industrieländern über Verhältnisse in Asien Afrika oder Lateinamerika berichten? Journalisten aus Indonesien und Indien machten in der Sendung "Wie frei darf die Presse sein?" aus der Reibe Arme Welt - Reiche Welt (ARD) ihren europäischen Kollegen den Vorwurf, daß diese ohne einen meist spektakulären Anlaß an Nachrichten aus Entwicklungsländern

lich vor der Aufgabe, Nachrichten aus hunderten von Meldungen auszuwählen. Da dominieren natürlich Themen wie Rüstung und Abrüstung, Zahlen vom Arbeitsmarkt, die Ent-wicklung des Ölpreises: Probleme, die vor allem in Washington und Moskau, in London, Paris und Bonn entschieden werden. In großen Tages- und Wochenzeitungen sind allerdings Berichte und Reportagen aus Dritte-Welt-Ländern auch ohne aktu-

Journalisten in Ländern wie Indodem nicht länger Nachrichten aus ihkıngsländern fehlt. Da hift nur die Gründung eigener Nachrichtenagenturen. "IPS", ein auch in Bonn tätiger internationaler Pool von Journalisten aus den Ländern Afrikas und Lateinamerikas, ist ein erster Schritt in diese Richtung.

Londoner Maxwell-Gruppe in Luxemburg das Consortium Européen por la Télévision Commerciale gegründet. Das Unternehmen wird

Auch 1986 veranstaltet das ZDF in Zusammenarbeit mit den ARD-Hörfunkanstalten einen Kinderchor-Wettbewerb. Teilnahmeberechtigt sind alle deutschen Kinderchöre, deren Mitglieder zwischen sieben und fünfzehn Jahre alt sind. Interessenten können bis zum 1. Mai 1986 eine Tonkassette senden an das ZDF. Postfach Kinderchorwettbewerb. 4040, 6500 Mainz.

Die Münchner Kirch-Gruppe (Beta-Taurus) hat gemeinsam mit der Mailander Berlusconi-Gruppe, dem kaum Interesse haben. Redakteure in Europa stehen täg-

ellen Anlaß keineswegs selten. nesien oder Indien möchten außerrer Region von einer westlichen Agentur übernehmen, weil ein gutes Informationsnetz in den Entwick-

Fernsehprogramme für den europäi-

schen Markt entwickeln, produzie-

ren und multimedial auswerten. Die

französische Regierung hat dem

Konsortium am 11. März die zwei

noch freien Fernsehkanäle auf dem

französischen Direktsatelliten TDF 1

zugewiesen, über die Programme in

italienischer und englischer Sprache

ausgestrahlt werden. Die Verbrei-

tung deutschsprachiger Programme

ist nicht vorgesehen.

FLORIAN NEHM WEST Mehrheitsgesellschafter des privaten französischen Fernsehkanals "La Cina", Jérome Seydoux, und der

> Exklusiv aus dem Weltraumlab Warren William v. a. Regie: Henry Hathaway 23.45 Letzte Nachrichten

NORD

Fleisch?

20.00 Tagesschau 20.15 Schleswig-Holstoin 1945 21.00 Offerte 21.15 Das Licht der Gerechtes

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 9.45 ARD-Ratgeber 10.00 Tagesschou mit Togesth 10.25 Berliner Filz 11.16 Eiskunstlaut-WM 11.55 Umschou

16.00 Tagesschau 16.10 Schaufenster der Welt 14,00 heute 14,04 Bettkantengeschickten Zum ersten Moi stellt sich die Büro-, informations- und Kommunika-tionstechnik-Messe "CeBII" als el-genständige Ausstellung vor. 2000 internationale Ausstellung vor. 2000 ihre Produkte in 12 Hallen. 14.55 Wilde Tiere 16.55 Tao Tao

Tieranisten auf Unterwasserjagd 17:15 Links und rechts vom Aquator Geschichten und Repartagen aus

dier Welt
Mit Jacqueline Stuhler
17.50 Tagesschau
Dazw, Regionalprogra 20.00 Topiesse

was Totelsteich
Zweiteiliges Fernsehspiel
von Herbert Asmodi nach dem Roman von Henrik Pontoppidan
Mit Leslie Malton, Heidemarie
Theobald, Michael König, Walter
Schmiedinger u. a.
Regie: Karin Brandauer
I Branspakt

Breasponit Mitterrand und der neue Premier-minister – Demokratie à la trapais minister – Demokratie a la trapais 23.90 Tagesthemen 23.00 Kulturweitspiegel Mit Hansjürgen Rosenbauer Der Autor von "Ghetto" – Joshua Soboi / Nahost – Theater zwischen Bomben / Die palästinensische Universität

25.45 Togesschau 25.50 Nachtgedanken Späte Einsichten mit Hans Joachim

12.10 Kontreste 12.55 Pressesci

Wasser marsch! Anschl. heute-Schlagzeilen 12.50 (00 100 Das Regenbärchen 17.00 beute / Aus den Länders 17.15 Yele-Illustrierte 17.50 Ein Helm für Tiere

Dazw, heute-Schlagzeilen 18.55 mittwochslotto ~ 7 aus 39 Spiel 77

19.00 heute 19.00 heute 19.00 Hitporade im ZDF Präsentiert von Viktor Worms 20.15 Die Sport-Reportage Aus Kreteld: Fußball-Europapokal der Pokalsieger Viertelfinale, Rückspiele Boyer Uerdingen – Dynamo Dres-

den Übertragung aus der Groten-burgkampfbahn in der Pause ca. 21.00 heute-jour-22.85 Der Derver-Clas Die Wahrheit über Daniel Reece

22.50 Die Sport-Repartage Fußball-Europapokal der Landesmeister Viertelfinale, Rückspiele RSC Anderlecht – FC Bayern München und Eskunstlauf-WM in Genf Kurzprogramm der Damen

15.00 Captala Future 15.30 Lassie 16.00 Musicbox 12.00 Municipox 17.00 S. O. S. — Charterbooti 18.00 Es dari gelacht werden Oder: Regionalprogramme 18.30 APF blick 18.45 Sport out SAT 1 19.45 Formel ( – in der Hölle des Grand

Italienischer Spielfilm (1970)

21.50 APF blick

22.15 M — By Männermagazin

22.45 Kutter, Natur und Wissenschaf
Wo sollen wir die Taufe nehm

25.50 APF blick

3SAT

18.00 Mini-ZIB 18.10 Bilder ous Deutschio 19.00 heute 19.20 3SAT-Studio 19.30 Land der Berge 20.30 Ostern in Tirol 21.15 Zeit im Bild 2 21.35 Kulturjeunal
21.45 Begegnungen
Frank A. Meyer Im Gespräch mit
Johannes Mario Simmei
22.45 Rückbilick auf unsere Zukwaft
25.45 3SAT-Nachrichten

## RTL-plus

18.55 7 vor 7 19.10 Kalgat Rider 20.00 Live our Turia Viertelfinale Turin – Barcelona 21.52 RTL-Spiel 22.00 Wer bin ich? 22.22 Wetter / Horsokop / Betthupfer

## III.

18.00 Telekolieg li 18.30 Sesamstraße 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Tagesschau 20.15 Mittwoche in Minster

Informationen und Unterhaltung Musik: Friedrich-Ensemble

Mit Reinhard Furrer und Jean Pütz 22.30 Auf in den Westen Amerikanischer Spielfilm (1936) Mit Mae West, Randolph Scott,

18.00 Sesamstraße 18.50 Die Sprechstunde

Gestechnologie Ein Kalb von drei Vötern

22.18 Moans Amerikanischer Dokumentarfilm (1926) Von Robert und Frances Flaherty 25.35 Nachrichten HESSEN

18.00 See 8.30 Black Beauty 18.55 Pimpa 19.05 Dingsda 20.15 Parlamen 20.15 Parlament, Partielen, Perspektiven 21.00 Mik Parlamenten nix dan Hut Die Erben der APO

21.50 Prei cidwell 21.50 Liadenstraße 22.20 Vergib um umere Schuld irisches Fernsehspiel Mit Kote Thompson v. c.

SÜDWEST 18.52 Schlogzeilen Nur für Beden-Württemberg: 19.00 Abendschou Nur für Rheinland-Pfalz: 19.90 Abendschau Nur für das Saarland: 19.00 Soor 5 regionel

19.30 45 Fieber
Ein Jugendmagazin
20.15 ... wann ist man ein Mann?
Über die Renaissance der männlichen Putzsucht
21.00 Die Frau des Filegers
Französischer Spielfilm (1981)
Mit Philippe Markaud, Marie Rivière, Mathieu Carrière u. a.
Regie: Eric Rohmer
22.40 Die schwierige Nation (4)
Gedanken über die Deutschen
25.25 Nachsickten 19,30 45 Reber

BAYERN 18.45 Rundschau 19.00 Es ist angerie 17.30 Dingsda 28.00 Der Leih-Opa 20.50 Zeitspiege 21.30 Rundschar 21.45 Levin und Gutma

22.45 Der "Kros"-Zeoge Otto von Habsburg – Ein Leben für Europa 25.35 News of the Week

Gott, der Herr, nahm zu sich in seinen Frieden meinen geliebten Mann, unseren Vater, Großvater, Schwiegervater, Bruder und Schwager

## Heinrich-Eduard Schlubach

\*2, 3, 1912 in Hamburg

† 14. 3. 1986 in Schretstaken

Erika Schlubach geb. Westendarp Harriet Schlubach-Gebhard geb. Schlubach Alexander Gebhard mit Maximilian und Alexa Reginald Schlubach Dörte Schinbach geb. Knaack mit John und Verens Hans-Roderich Schlübach Fika Schlubach geb. Bockelmann Karl-Waiter Schlubach Renate Schlubach geb. Sippell Otto-Werner Schlabach Gerda Schlubach geb. Prohl

2053 Gr. Schretstaken Bellevue 26 2000 Hamburg 60

NATIVE: DER NA

Völlig unerwartet verstarb unser Teilhaber und Seniorchef

## Heinrich-Eduard Schlubach

.. \* 2. 3. 1912 · † 14. 3. 1986

Es trauern um diesen schmerzlichen Verlust

Kommanditisten und Mitarbeiter der Firma

Eduard Ringel & Co.

## **Familienanzeigen** und Nachrufe

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47 – 43 80, oder - 42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 u. 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611

John de Boer

Trager des Ritterkreuzes, des Eisernen Kreuzes und anderer höher Auszeicht †14. März 1986 \*5. September 1897

> In tiefer Trauer Magda Geti Antoinette Goltermann-de Boer Dr. Volker Wezel Maya Golterm

2000 Hamburg 56, Sülldorfer Brooksweg 63e

Beerdigung am Dienstag, dem 25. März 1986, um 13.00 Uhr Friedhof Ohlsdorf, Kupelle 1. Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen.

Am 11. 3. 1986 verstarb unser früherer Mitarbeiter Herr

## Adolf Badura

geboren am 4. 3. 1927

Herr Badura war 29 Jahre in unserem Hause tätig und lebte seit 1980 im Ruhestand. Wir schätzten ihn als gewissenhaften und zuverlässigen Mitarbeiter und werden sein

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter

Hamburger Sparkasse Die Trauerfeier findet in aller Stille statt.

**Brot für** die Welt

Spendenkonto 500 500-500 bei Landesgirokasse Stuttgart Commerzbank AG Stuttgart und Postscheckamt Köln

Die BAG Hilfe für Behinderte ist die Dachorganisation von 37 Behinderten-Selbsthilfeverbänden mit über 300.000 Mitgliedern. Sie vertritt die Interessen aller behinderten Menschen und arbeitet seit 15 Jahren parteipolitisch, konfessionell und regierungspolitisch

Unser Leitmotiv:

unabhängig.

Hitfe durch Selbsthilfe

Kettwig 8 579 104

Ein gleichberechtigtes Leben behinderter Menschen in unserer Gesellschaft.

Informationsmaterial erhalten Sie kostenios:



**BAG Bundesarbeitsgemeinschaft** Hilfe für Behinderte Kirchfeldstr. 149, 4000 Düsseldorf Telefon: (0211) 340085

im

1182 2181

1 3 min

1

· 连二

Gior

Mit der Startnummer Neun soll der Neuseeländer Mike Thackwell in der neuen Formel-1-Saison, die am Sonntag in Rio de Janeiro beginnt, ein englisches RAM-Fahrzeug steuern. Zuvor mußten die RAM-Direktoren John MacDonald und Mick Ralph den Gang zum Konkursrichter antreten. Das Turbo-Zeitalter hatte den letzten Arbeitgeber des tödlich verunglückten deutschen Formel-1-Piloten Manfred Winkelhock in den Ruin getrieben – Ende der vorigen Saison waren rund 3,5 Millionen Mark Schulden zu beklagen.

Erich Zakowski, der deutsche Formel-1-Konstrukteur (Zakspeed-Team), sagt: "Wenn ich nach dem Weltmeistertitel greifen will, brauche ich eine finanzielle Grundlage von rund 40 Millionen Mark für eine Saison. Wenn ich das nicht habe, muß ich andere Zielvorstellungen entwickeln." Zum Beispiel die, mög-

Ohne Kreis und Wolf

Wolf (Verletzung) verzichten.

Radikale Kürzungen

Düsseldorf (sid) - Bei der Eishok-

key-Weltmeisterschaft vom 12. bis 28.

April in Moskau muß die deutsche

Nationalmannschaft auf den Mann-

heimer Harold Kreis (familiäre Grün-

de) und den Düsseldorfer Manfred

Brannschweig (dpe) – Rechtsan-walt Klaus Kleiste (55), als Nachfolger

von Günter Mast neuer Präsident des

Fußball-Zweitligaklubs Eintracht

Braunschweig, will ebenfalls einen

radikalen Sparkurs steuern. Der Ver-

ein hat eine Deckungslücke von

London (SAD) - Der englische Ärz-

teverband forderte gestern erneut ein

Verbot aller Boxkämpfe, nachdem

der schottische Weltergewichtsmei-

ster Steve Watt (27) seinen Boxverlet-

zungen erlegen ist. Der Kampf gegen

Rocky Kelly war in der zehnten Run-

de abgebrochen worden. Trotz zweier

Gehirnoperationen hatte Watt das Be-

wußtsein nicht wiedererlangt. Er ist

das zwölfte Boxkampf-Todesopfer in

442 000 Mark für die Saison 1986/87.

Boxer gestorben

SPORT-NACHRICHTEN

lichst selten von Gerichtsvollziehern gepiesackt zu werden.

Die Formel 1 - ein Faß ohne Boden oder die unendliche Geschichte von den unwiederbringlichen Millionen? Der Brabham-BMW BT 55, so wird gemeldet, habe die Branche auf den Kopf gestellt - was aber im Grunde in dieser Zunft gar nicht mehr vorstellbar ist. Bei jenem futuristischen Fahrzeug habe nämlich der Konstrukteur Gordon Murray den Münchner Turbo um 72 Grad geneigt, auf daß sich alle Betrachtungsweisen in der Formei 1 gleichsam um die eigene Achse, also um 180 Grad, gedreht hätten.

Denn: Das Auto ist mit 80 Zentimetern extrem flach geraten und rund 20 Zentimeter tiefer als die Konkurrenz. Der Fahrer liegt mehr, als daß er sitzt, wobei ein Teil seines nunmehr ungeschützten Oberkörpers bei einem Aufprall als un-

Dortmund (sid) - Die Fußball-Bun-

desligaspieler von Borussia Dort-

mund werden in der neuen Saison

mit der Trikotaufschrift eines in Dort-

mund ansässigen Versicherungs-Un-

ZAHLEN

Masters-Turnier der Damen in New York, erster Spieltag: Einzel, Achtel-finale: Graf (Deutschland) – Sabatini (Argentinien) 6:0, 6:7, 6:2, Gadusek (USA) – Maieeva (Bulgarien) 1:6, 6:4, 6:3. – Doppel: Parkhomenko/Saw-schenko (UdSSR) – Jordan/Smylie (USA/ Australien) 7:5, 2:6, 6:2.

FUSSBALL

Wiederholungsspiel im englischen Pokal, Viertelfinale: FC Watford – FC Liverpool 1:2 (1:1, 0:0) nach Verlänge-

GEWINNQUOTEN

108 810,80, 3: 7927,60, 4: 146,80, 5: 10,90.

6 ans 45": 1: unbesetzt, Jackpot: 206 044,35, 2: 68 681,40, 3: 5066,60, 4: 76,70, 5: 6,20. – Elferwetze: 1: 1249,10, 55,40, 3: 3,20. – Reunquintett: Rennen A: 1: 28,70, 2: 3,80. – Rennen B: 1: 735,00,

2: 2,90. - Kombinations-Gewinn: unbe-

setzt, Jackpot: 337 917,20. (Ohne Ge-

The second secon

Lotto: Klasse 1: I 057 019,40 Mark, 2:

Mit neuem Partner

ternehmens spielen.

den Einfall muß man kommen!

28 Millionen Mark, in Worten: achtundzwanzig Millionen, habe die Entwicklung des Wagens (1050 PS) verschlungen, wobei in 117 000 Arbeitsstunden 732 Zeichnungen angefertigt worden sein sollen.

Was BMW und Brabham damit auf vier klobige Räder stellten und die beiden Italiener Riccardo Patrese und Elio de Angelis steuern sollen, wird wohl in der höchsten Motorsportklasse Schule machen. Für so manche Mitbewerber - Konkurrenten kann man sie fairerweise nicht mehr nennen – wie eben RAM scheint das freilich eine lebensgefährliche Entwicklung zu sein. Aber das ist der Gang der Dinge, weil gerade der Motorsport künftig ganz entscheidend das Erscheinungsbild der weißblauen Autobauer an der Isar beeinflussen wird.

Deshalb engagiert sich BMW ve-

Die 16jährige Heidelbergerin Steffi Graf folgt in New York den Spuren

von Wimbledonsieger Boris Becker. Im Madison Square Garden, in dem

der Leimener das Masters-Finale er-

reichte und erst an dem Tschechoslo-

waken Ivan Lendi scheiterte, be-

zwang Steffi Graf in der ersten Runde

des Damen-Masters im Duell der

Jüngsten die erst 15jährige Argenti-

nierin Gabriela Sabatini 6:0, 6:7, 6:2.

cherte sich die Deutsche mit einer

fairen Geste. Im zweiten Satz korri-

gierte sie bei eigener 2:1-Führung

großzügig eine Fehlentscheidung und schenkte ihrer Gegnerin zwei

neue Bälle. In der Folge verlor sie den

zweiten Satz 6:7 im Tie-Break (5:7).

"Der Ball von der Sabatini war gut, da

konnte ich nicht einfach den Mund

halten", meinte Steffi Graf hinterher

zu ihrem sportlichen Verhalten. Der

Gesamtsieg war für die im heutigen

Nachdem die Fairneß praktisch

den Verlust des zweiten Satzes geko-

stet hatte, setzte sich Steffi Graf im

Tennissport nicht gerade alltägliche

Geste verdienter Lohn.

Die Sympathien des Publikums si-

TENNIS / Guter Auftakt beim Masters-Turnier

Fairneß kostete Steffi Graf

um ein Haar noch den Sieg

dpa, New York dritten und entscheidenden Satz vor

Satz ging es gut.

allem dank ihrer besseren Kondition

durch. "Ich wußte, daß Gabriela nicht

die Kraft hat, mit mir hier volles

Tempo zu spielen. So wollte ich sie

laufen lassen und auf ihre Fehler war-

ten." Bis zur 2:1-Führung im zweiten

Zunächst hatte zum Auftakt des

500 000 Dollar-Turniers, das damit so

hoch wie das "Masters" der Herren

dotiert ist, alles nach einem problem-

losen Turnierstart der Heidelbergerin

ausgesehen. Die Nummer drei der

Weltrangliste wurde ihrer neuen Stel-

lung in der Tennis-Welt gerecht und

hetzte die Nummer zwölf gnadenlos

zwischen den Linien hin und her, ge-

wann den ersten Satz in 20 Minuten

6:0 und gestattete ihrer Gegnerin da-

bei ganze elf Punkte. Doch das Match

dauerte schließlich 1:58 Stunden.

auch weil der Schiedsrichter der Hei-

delbergerin im Tie-Break einen

Punkt zur 5:4-Führung verweigerte.

Der Schiedsrichter hat heute dum-

mes Zeug entschieden. Ich blieb aber

innerlich ganz kalt", zog Steffi Graf

danach die Bilanz des wechselhaften

verkleidete Knautschzone dient. Auf hement in der Formel 1 und avancierte, ohne ein eigenes Team zu gründen, zur Nummer eins in der wichtigsten Motorsportklasse. BMW kooperiert mit dem Spitzenteam Brabham in der Motorenentwicklung und liefert für die Rennställe Benetton (ehedem Toleman) und Arrows die Triebwerke. BMW startet zusätzlich in der Tourenwagen-Europameisterschaft (BMW-Juniorteam) und operiert verstärkt im ausländischen Motorsport (USA und Frankreich). Niki Lauda als Berater erfullt dabei diese Funktion im Sinne des Wortes. Und die Inserate suggerieren obendrein: Der Buchstabe "M" stehe für alles, was Kraft habe - und so etwas komme von BMW. Vielleicht auch bald ein Sportwagen, der für rund 200 000 Mark zu haben ist und die Palette der sportlichen Fahrzeuge nach oben abgrenzt... KLAUS BLUME

## Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Alice 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Faß ohne Boden

"Ins Danaidenfas"; WELT you 1, Mics Sehr geehrte Herren,

wie informationsreich eine Kohmne und eine Karikatur sein können, zeigt die WELT vom 3. März. Das Danaidenfaß ist laut Duden die vergebliche Mühe, nutzloser Aufwand von Kraft, Zeit und Geld Unternehmer, die eine "Danaidenfaß-Wirt-schaft" betreiben, gehen unter.

Dürfen wir Steuerzahler hoffen, daß Herr Bangemann und dessen Umgebung erkennen, wohin solche Geschäfte führen? Steht eine so sinnlose Kreditgewährung an Polen noch im Finklang mit dem Eid auf die Verfassung?

Man kann den Herren Mahnke und Böhle nur dankbar sein, denn Kolumne und Karikatur verdeutlichen den endlosen Kreditbedarf Polens, das Faß ohne Boden. Bestünde die Hoffnung, daß die Kredite an Polen den Menschen, insbesondere den unteren Schichten helfen würden, wäre damit ein gutes Werk getan. Doch das Wort "NIEMA" gehört in Polen zur Jaruzelski-Regierung wie das Amen in den Kirchen.

Mit freundlichen Grüßen Erich Meinass,

## Ohne Politik

In dem Artikel wird die internationale Bewegung "Campus Crusade for Christ" im Zusammenhang rechtsradikaler Sekten in Lateinamerika erwähnt. Ein salvadorianischer Mitarbeiter gebrauchte den Ausdruck: .Wir sind militante Antikommunisten". Durch diesen Ausspruch wenn er ihn getan hat – disqualifiziert sich selbiger von der Mitarbeit. Die Bewegung ist eine geistliche Dienstgemeinschaft, in deren Richtlinien ihren Mitarbeitern ausdrücklich parteipolitisches Engagement untersagt

Campus für Christus (deutscher Zweig) arbeitet vor allem mit den Amtern für missionarische Dienste der Landeskirche und mit örtlichen Kirchengemeinden zusammen und bietet Beratung und Schulung für Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter im missionarischen Gemeindeaufbau. Ein weiterer Zweig ist Mission und Seelsorge unter Studenten auf überkonfessioneller Basis.

> Hans Joachim Hann Leiter, Campus für Christus Deutschland, Gießen

## Sport total

"Fernsehen bleibt dabei: live"; WEL/I vom 12 März Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin keineswegs ein Sportmuffel und sehe Sportveranstaltungen (Fußball. Reiten, Tennis) sehr gern live. Trotzdem kann ich den Fernsehanstalten hier nicht beipflichten. Entscheidend ist nicht "live" oder "Aufzeichnung", sondern in welchem Ausmaß live gesendet wird. Selbst unter Berücksichtigung des Boris-Becker-Syndroms wären mehr als acht Stunden Tennis live am Sonntag nur bei entsprechenden Ausweichmöglichkeiten gerechtfertigt, die es

aber bei uns - noch - nicht gibt. Fern- Einheitsliste sehen am Wochenende soll und muß der Entspannung für alle dienen.

Bei ganz großen sportlichen Veranstaltungen (wie zum Beispiel Olympiade) liegen die Dinge anders. Diese Wettkämpfe sind von vornherein eingeplant und werden komplett ohne Rücksicht auf nationale Erwartungen gezeigt

Mit freundlichen Grüßen Monika v. Loeben, Hamburg 61

#### Lügengebäude "Die Kinder des Erfolgs"; WELT vom 12.

Dieser Analyse ist nichts hinzuzufügen! Doch was muß eine Bundesregierung noch alles an Erfolgen vorzeigen, um nicht beschimpft, um nicht diskreditiert zu werden?

Zunächst einmal muß sie umgehend dafür sorgen, daß nicht weiterhin die anderen einen Begriff in ihrem Sinne prägen, schließlich als These besetzen, um dann die Wortführerschaft zu übernehmen. Beispiele hierfür sind der "allgemeine Sozialabbau", die "neue Armut", der "Streikparagraph" usw. Obwohl alles mehr oder weniger ein Lügengebäu-de ist, genügen die ständige Beriese-lung durch Funk und Fernsehen, die einseitige Berichterstattung be-stimmter Presseorgane und die tatkräftige Agitation durch teilweise fa-natisierte Funktionäre entsprechender Organisationen, um im Volke

Es bleiben nur noch zwölf Monate bis zur nächsten Wahl.

Peter Wendlandt Hamburg 36

## Lehrmeister"

"Stimmung" zu machen.

"Wenn Macher thre Lügen selber glav ben": WELT vom 18. März Liebe Redaktion.

die Meinung, die elektronischen Medien könnten an geistiger Ver-ödung eingeben, teile ich nicht. Der Normalverbraucher wurde in Jahrzehnten dazu erzogen, mit anspruchslosesten "Leistungen" ohne Murren vorliebzunehmen. Die Forderung "Wehret den Anfängen", von wenigen Stimmen erhoben, blieb auf einflußlose Buch- oder Zeitschriftenveröffentlichungen beschränkt.

Die bestehenden Rundfunkräte, eisentlich zuständig für Chancengleichheit und Ausgewogenheit, sind dieser Aufgabe nicht im entferntesten gewachsen, so daß die selbsternannten Lehrmeister der Nation es leicht hatten uns beizubringen, was wir zu sehen, zu hören, zu gizuben, für gut

Mit freundlichen Grüßen Berthold Kriebel, Groß Grönau

## Wort des Tages

99 Wir stecken in lauter Wundern und das Letzte und Beste der Dinge ist uns verschlossen. ??

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

"Die Angst der eigenen Cenrage"; WELT vom 14. Märs

Sehr geehrte Damen und Herren. Professor Schwan hat meines Erachtens die Situation politisch en seitig und ausschließlich aus Professorensicht eingeschätzt.

Universitäre Gremien haben eigentlich nur auf der untersten Ebene mit dem jeweiligen Fachgebiet zu tun, so daß eine Professorenmehrheit in allen Gremien aufgrund fachlicher Kompetenz nicht gefordert werden darf

Da der Präsident die Universität anführt und nicht Mittel der Professoren ist, muß die Bedingung der Professorenmehrheit für einen Präsidenten entfallen. Bleibt darauf hinzuweisen, daß die Präsidentenwahl nach Änderung der Wahlmodalitätera durch Senator Kewenig nach östlichem Muster über eine Einheitsliste durchgeführt wird. Das Konzil als Wahlgremium wurde dadurch ausge-

Für eine Abkehr von der Gruppenuniversität sehe ich keinen Grund. Gerade die Parität zwischen den einzelnen Gruppen hat bewirkt, daß es zu Vernunftentscheidungen gekommen ist. Politische Entscheidungen waren eigentlich von jeder Seite schwer durchzusetzen. Auf jeden Fait wurde dadurch den Professoren nicht erlaubt, ihre Ziele auf Kosten anderer Hochschulmitglieder durchzusetzen. Eine derart starke Anderung der Mehrheitsverhältnisse würde der Demokratie und der allgemeinen politischen Kultur schaden.

> Mit freundlichen Grüßen Martin Steinbild Berlin 30

## Einwegpackung

"Uzion fordert Abben des Abfaile"; WELT vom 12. Märs

Sehr geehrte Damen und Herren, der ursprünglich vorgesehene Entwurf der 4. Novelle zum Abfallbeseitigungsgesetz hätte mit seinem Paragraphen 14 die Handhabe geboten, besonders auf dem Getränkesektor den Anteil der Mehrwegverpackungen zu stabilisieren, wenn nicht gar auszuweiten.

Aber wie zum Beispiel schon bei der geplanten Einführung Tempo 80/100 ist auch hier die Regierung und insbesondere Anklindigungsminister Zimmermann einer starken Lobby in diesem Fall der Welßblechindu-strie für die Herstellung von Dosen für Supermarktketten wie Aldi - erle-

Die Folge wird sein, daß wir auf dem Getränkemarkt in absehbarer Zeit amerikanische Verhältnisse nämlich fiber 90 Prozent Einweg verpackungen – haben werden. Wenn der Mehrwegmarkt einmal zusammengebrochen ist (Verlust von Arbeitsplätzen!), ist es für den Handel finanziell nicht mehr tragbar, diesen wieder aufzubauen. Die Abfallberge werden also weiter - entgegen den ursprünglich guten Absichten - ansteigen. Ob die Vorschläge der CDU-Fraktion geeignet sind, dies zu ver-hindern, muß man abwarten.

Mit freundlichen Grüßen Helmut Arntz Mayen 1

# Kommunikation Die Weit der

## Gewinnen Sie eine Reise nach Japan.

RICOH wird 50 Jahre jung. Zum Geburtstag haben wir uns selbst ein neues Firmenzeichen geschenkt. Es steht für ein Unternehmen, das 1936 in Japan mit der Vermarktung von lichtempfindlichem Papier begann und heute weltweit Maßstäbe in der Büro-Automation und Fototechnik setzt. Auch in Deutschland sind unsere Fachhandels-Partner überall für Sie da.



ens den Coupen his zom 31.5.1986 zarückschicke worden 50 RKOH-Suckeri RICOH-Miterbeiter und deren Angebörige dürfen nicht mitspieles Geben mekr richtige Läsungen ein ats Preise verham extscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie sieht das neue RICOH-Firmenzeichen aus? RICOH MIGUIL RICOH

guitreusen end bis zem 31. S. 1986 einsander Suurf z. Paktikifik KG. Kaneruliussk, 15. 4000

Den wievielten Gebertstag feiert RKOH 1986? 10 johre ☐ 30 Jahre ☐ 50 Jahre

Coupon -----wa-

## Personalien

## EHRUNGEN

"Wenn Europa jetzt in die spa-nische Wirtschaft integriert wird, dann sind Sie der Schuldige, Herr Genscher!" ... Mit diesem in Reim gefaßten und gesungenen Studen-tenulk feierte die spanische Universität Salamanca die Verleihung der Ehrendoktorwurde an Bundesau-Benminister Hans-Dietrich Genscher. Mit der Übergabe des blauseidenen Doktorhutes der Fakultät für Philosophie und Literatur in einer der ältesten Universitäten Europas dankte das Zentrum des geistigen Spanien dem deutschen Politiker, der "am meisten für die Integration Spaniens in die Euro-päische Gemeinschaft getan bat". An dem Festakt, bei dem Genscher kniend, mit der Hand auf dem Evangelium, seine Treue zur Universität Salamanca gelobte, nahmen der spanische Außenminister Fernandez Ordonez sowie der Prä-sident der Westdeutschen Rektorenkonferenz, Professor Theodor Berchem, teil. Genscher, einst Student der Rechte, nannte "das geteilte Deutschland ein Beispiel für die zukünftigen Aufgaben, die Europa besitzt". Für ihn gehören Paris, Berlin oder Oslo genauso zu Europa wie zum Beispiel Warschau, Prag oder der europäische Teil der Sowjetunion. Instrumente einer europäischen Initiative seien heute die gemeinsame Außenhandelspolitik; Kooperationsabkommen mit 100 Partnerstaaten in der ganzen Welt sowie die Sicherheit der Atlantischen Allianz und die Westeuropäi-

Auf der in München abgehaltenen Distriktversammlung der baverischen Lions-Clubs wurde Professor Dr. Karl Carstens zum Ehren-Governor der Lions ernannt. Der

and the second of the second o

sche Union.

frühere Bundespräsident hatte sich in einem Festvortrag zum Thema des deutsch-amerikanischen Verhältnisses mit Nachdruck dafür eingesetzt, daß die Lions-Chibs verstärkte Kontakte zu den in der Bundesrepublik stationierten Amerikanern aufnehmen. Die Lions-Bewegung, die 1917 in den USA entstanden ist, hat sich die Pflege der Beziehungen zu anderen Völkern wie die Bewahrung einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung zur Aufgabe

## **ERNENNUNGEN**

Der Physiker Professor Dr. Helmut Gärtner (Gesamthochschule Kassel) ist zum neuen Präses der Siebten Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gewählt worden. Der neue Präses, traditionell ein Laie, wird der Siebten Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sechs Jahre lang vorste-

Von der Fachhochschule Köln wurde Dr. Konrad Liessmann, vormals Leiter Finanz- und Rechnungswesen der Deutsche Lufthansa AG, zum Honorarprofessor für Controlling ernannt. Professor Liessmann hat zahlreiche Beiträge auf den Gebieten Controlling und Rechnungswesen veröffentlicht. Er ist zur Zeit Geschäftsführer in der Dornier-Gruppe.

Zum Präsidenten der Wasserschutzpolizei in Nordrhein-Westfa-len hat die Landesregierung den bisherigen Referenten in der Polizeiabteilung im Innenministerium, Dierk Henning Schnitzler, ernannt Der 48jährige Jurist wird am 1. April Nachfolger von Dr. Jakob Jülicher, der in den Ruhestand geht.

## VERANSTALTUNG

Die drei Bundestagsabgeordne-ten Karl Haehser, Dr. Dietrich

Sperling und Peter Würtz haben ein Phantom in Bonn dingfest gemacht: den Bundestagsabgeordneten Jakob Maria Mierscheid. Dieser gehört angeblich seit Ende 1979 dem Bundestag als Parlamentarier an. Er stammt aus Morbach im Hunsrück, ist gelernter Schneider-meister, so jedenfalls laut Akte, und konnte eines Tages als Arbeiter auf der rheinland-pfälzischen Landesli-ste für die SPD in das Parlament nachrücken. Mierscheid, versteht sich, ist in der Tat ein Phantom, aber die Briefe und Dokumente um seine Person füllen inzwischen ein Buch, erschienen im Fackelträger Verlag, herausgegeben von Peter Raabe. Wie kam eigentlich Mierscheid auf die Welt? Nach dem Tode des berühmten Bundestagsabgeordneten Carlo Schmid setzten sich SPD-Parlamentarier, übrigens jene drei, die jetzt auch die Mierscheid-Akte veröffentlichten, zusammen und ließen darauf dieses Phantom gebären. Mierscheid hat zwischen allen Ministerien Kopfzerbrechen. bereitet. In Bonn gibt es nicht nur das Mierscheid-Phantom, auch im Auswärtigen Amt plagt man sich seit langem mit einem Phantomdiplomaten herum, einem Geistesverwandten von Mierscheid, dem inzwischen legendären Edmund F. (Friedemann) Dräcker. Er ist auch heute noch angeblich als Ministerialdirigent im Auswärtigen Dienst tätig und wurde in den zurückliegenden Jahren unter anderem immer wieder von dem früheren Botschafter Günter Diehl und von Botschafter a.D. Kari-Günther von Hase ins Leben gerufen. Auch Dräckers Taten liegen als Buch vor.



FUSSBALL-BUNDESLIGA / Spielte Hannovers Vorstand mit falschen Karten? - Manager Kalthoff nun Interimstrainer

# Berger ging freiwillig: "Wollte mein Gesicht nicht verlieren"

Trainer Werner Biskup lebte in der Angst, morgens in der Zeitung lesen zu müssen, daß er als Trainer von Hannover 96 gefeuert sei. Nichts anderes ist jetzt seinem Nachfolger beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesliga-Klub passiert. Als Jörg Berger, erst seit 65 Tagen in den Diensten der Niedersachsen, am Montag morgen die Zeitung aufschlug, las er die Äußerung von Präsident Horst-Fredo Henze: "Wenn Berger vorzeitig gehen will, dann legen wir ihm keine Steine in den Weg." In der nach dem Sonntag-Gespräch zwischen Präsidium und Berger formulierten gemeinsamen Pres-seerklärung war davon nicht die Re-

Der 41 Jahre alte Diplomsportlehrer verstand den Wink mit dem Zaunpfahl: "Das bedeutete doch nichts anderes, als daß ich gehen

Die Empfehlung kam vom

Präsidenten. "Ich will dem

Trainer nicht ins Handwerk

pfuschen, aber Elfmeterschie-

Ben ist angesagt." Den Vor-

schlag von seinem Vorgesetz-

ten Arno Eschler nahm Trai-

ner Karl-Heinz Feldkamp

vom Pokalsieger Bayer Uer-

dingen für bare Münze: Elf-

meter en masse musite

Stammtorwart Werner Vol-

lack in den letzten Trainings-

einheiten bewältigen. Die Er-

kenntnis des Torhüters vor

dem Rückspiel im Viertelfine-

le des Pokalsieger-Wettbe-

werbs gegen Dynamo Dres-den: "Wir sind alle bei der

Sache. Deswegen bin ich auch

felsenfest davon überzeugt,

daß wir das 0:2 von Dresden

wettmachen und das Halbfi-

nale erreichen. Das ist kein

Auf jeden Fall stimmt beim

deutschen Pokalsieger die

Kasse Rund 270 000 Mark be-

zahlt das ZDF für die Live-

Ubertragung heute ab 20.10 Uhr. Mit etwa 350 000 Mark

Zweckoptimismus."

sid/dpa, Krefeld

Rücken gefallen und damit meine Glaubwürdigkeit vor der Mannschaft zerstört." Berger seh angesichts des falschen Zungenschlags aus der Vorstandsetage keine Basis mehr für eine vertrauliche Zusammenarbeit mit dem Präsidium und bat um Auflösung seines his Saisonende befristeten Vertrages. Das Prasidium ent-sprach am Montag abend nach einer zweistundigen Sitzung Bergers Wunsch und zahlte eine Abfindung. Präsident Henze dazu: "Über Geld spreche ich nicht."

Daß Berger - der 19. Trainer der Niedersachsen in der Bundesliga seit 1964 - letztlich den ersten Schritt tat und die Brocken hinwarf, kam dem Präsidium nicht ungelegen. Es hatte die Lösung für das Trainerproblem schon in der Hinterhand. Helmut Ralthoff, seit dem 1. Februar Manager, mußte rechtzeitig zum Nordder-

wird die Einnahme aus der namos Trainer Klaus Sam-

mer, beim Spiel gegen Dort-

mund aufmerksamer Beob-

achter des Uerdinger Teams,

die meisten Impulse. "Der

Mann ist ein ausgesprochener

Filigrantechniker mit einem imponierenden Überblick. Wenn wir Herget nicht aus-

schalten können, kann es für

uns trotz des Vorsprungs

noch böse enden. Unter dem

Strich sehe ich die Chancen in

diesem innerdeutschen Ver-

gleich 50:50. Kurz Alles ist

drin," Von seinen Stammspie-

iern muß Sammer den Ab-

wehrspieler Steffen Büttner

wegen der zweiten Verwar-

nung beim Hinspiel in Dres-

Den Krefeldern winken im

Falle des Triumphes minde-

stens 7000 Mark Erfolgsprä-

mie pro Mann. Eschler: "Über

mehr können wir immer noch reden. Schließlich haben wir

in unserer jetzt 81jährigen

Vereinsgeschichte noch nie so

aufgetrumpft. Ich bin mehr

als zufrieden, such wenn wir

den ersetzen.

scheitern sollten."

BAYER UERDINGEN / Millionengeschäft gegen Dresden

Schon mal Elfmeterschießen geübt

Werbung beziffert. Und bei ei-

ner ausverkauften Groten-

burg-Kampfbahn (26 000 Zu-

schauer) winken noch emmal

Die zuletzt in der Bundes-

Dietmar Klinger hat

liga gesperrten Rudi Bommer

Feldkamp wieder zur Verfü-

gung: "Darum habe ich jetzt

die Qual der Wahl. Endgültig werde ich erst kurz vor Spiel-

beginn über die Formation

der Mannschaft entscheiden."

Auch Stürmer Wolfgang

Schäfer ist nach einer Muskel-

verhärtung vom Spiel am

Samstag beim 2:0 über Borus-

sia Dortmund wieder fit. Der

Torjäger schlägt in dieselbe

Kerbe wie Vollack; "Wir pak-

ken das." Nationalspieler Li-

bero Herget bestätigte: "Ohne

überheblich zu sein, schaffen

wir die schwierige Aufgabe.

Ins offene Messer der tech-

nisch beschlagenen Dresdner

laufen wir nicht - und das ist

eine wesentliche Vorausset-

Von Herget befürchtet Dy-

zung für den Erfolg."

300 000 Mark.

by gegen den Hamburger SV gestern aen verpflichtet werden. Er benötigt Zweitligaklub Hessen Kassel beurabend in die Bresche springen. Allerdings nicht ohne Erfahrung. Beim Vil Osnabrück hatte Kalthoff wiederholt sein Geschick als Interimstrainer bewiesen.

Beim Zweitligaklub Osnabrück löste der Junggeselle in der Saison 1974/75 Klaus Ochs ab. Dann übernahm er jeweils die Betreuung der Mannschaft, als Radoslav Momirski 1979 und Bernd Hoss 1981 entlassen wurden und Erhard Ahmann im Februar 1985 wegen Erkrankung plötzlich ausfiel. Kalthoff führte die Osnabrücker van der Oberliga in die Zweite Liga zurück. Aber Bundesliga-Erfahrung hat er nicht.

Der Präsident Fredo Henze, der sich im Juni 1985 noch als "Vater des Aufstiegs" feiern ließ, will in den nächsten Wochen die Weichen für die sportliche Zukunft stellen. Ein neuer Trainer und neue Spieler müsdazu aber eine glücklichere Hand als zuletzt. Da wurden für über zwei Millionen Mark acht Spieler unter Vertrag genommen, die in Hannover fast alle den Beweis ihrer Bundesliga-Tauglichkeit schuldig geblieben sind. Bis zum Saisonende soll Kalthoff Trainer bleiben. Fühlt sich angesichts dieser negativen Entwickhing nicht auch der Präsident angesprochen, seinen Posten zu räumen?

Jörg Berger meinte weiter zu seinem Entschluß: "Ich wollte mein Gesicht nicht verlieren." Wohlweislich hatte der Trainer seine Familie aus Kassel gar nicht erst nach Hannover übersiedeln lassen. Jörg Berger war erst am 12. Januar nach einem vierstündigen Gespräch mit Präsident Henze in einer Autobahn-Raststätte bei Göttingen verpflichtet worden. nachdem er kurz zuvor im Skiurlaub erfahren hatte, daß man ihn beim

laubt hatte. Die Niedersachsen waren in dieser Saison mit ihren Trainern nicht glücklich geworden: Werner Biskup mußte wegen Alkoholproblemen am 21. November 1985 gehen, Interimstrainer Rynio besaß nicht das Vertrauen des Präsidiums.

Der frühere \_DDR"-Auswahltrainer trat unter einer ungünstigen Konstellation in Hannover an. Die Mannschaft verlor das Heimspiel gegen Bayern München und vier Auswärtstreffen. Nach 0:10 Punkten und 4:21 Toren schob man dem Trainer den Schwarzen Peter zu, den man vor noch nicht allzulanger Zeit als "exzellenten Mann" apostrophiert hatte. "Die Mannschaft ist verängstigt, well sie dauernd verliert. Aber noch braucht sie sich nicht aufzugeben. Wir haben noch sieben Heimspiele", hatte Berger noch vor drei Tagen erklärt.

BAYERN MUNCHEN / Mit Zuversicht nach Anderlecht

## Hoeneß verspricht Jubiläumstor

sid/dpa, Minchen Mit kühlem Kopf geht der FC Bayern München in die heiße Schlacht von Brüssel. Uns erwartet ein Hexenkessel, aber wir lassen uns nicht verrückt machen, sondern werden mit abgeklärtem Spiel unsere Chance suchen." Trainer Udo Lattek ist vor dem Europapokal-Rückspiel beim RSC Anderiecht heute abend (20.00 Uhr) nicht bange, obwohl der Vorsprung aus dem Hinspiel (2:1) nicht knapper sein könnte.

te sich der deutsche Fußballmeister gestern mit dem Flugzeug auf die Reise in die belgische Hauptstadt. Lattek: "Wir kommen ins Halbfinale. Wenn niemand einen Durchhänger hat wie beim 2:3 gegen Fortuna Düsseldorf, gibt es heine großen Probleme. Wir brauchen keine Angst zu ha-ben." Jean-Marie Pfaff, der belgische Torwart der Bayern, pflichtet seinem Trainer bei: .Wir haben in Wien gezeigt, daß wir clever genug sind, um

Mit viel Optimismus mach-

kritische Situationen zu übersteben.

Einer, der besonders viel Zuversicht ausstrahlte, war Dieter Hoeneß. Der 33jährige Mittelstürmer, der in der Bundesliga (zwölf Saisontore) wie im Europacup mittlerweile schon seinen dritten Frühling erlebt, ist vom Einzug in die Runde der letzten vier überzeugt. "Ich schieße die Bayern mit meinem Jubiläumstor weiter", meinte Hoenes, der gegen Anderlecht seinen 25. Europacuptreffer feiern will. Eine Prämie haben die Bayern noch nicht ausgehandelt doch sie dürfte im Erfolgsfall kaum unter 8000 Mark liegen.

Hoeneß weiß um die Schwere der Aufgabe, Anderlecht werde vom Anpfiff weg mit überfallartigen Attacken den schnellen Erfolg suchen, aber ähnliche Situationen haben wir schon im letzten Jahr in Rom überstanden Der Torjäger, der aufgrund seiner guten Leistungen in den letzten Wochen womöglich doch noch die Fahrkarte zur Weltmeisterschaft nach Mexiko bekommi ("Ich würde mich auch mit der Rolle des Jokers zufrieden geben"), begründet seinen Optimismus mit der "Topleistung von Waldhof. Da haben wir unser bestes Spiel der Saison ge-2Pigt.

Unterstützt wird Hoenes im Angriff von Wohlfarth. Der Ex-Duisburger, mit drei Toren neben Hoenes und Mathy erfolgreichster Schütze im laufenden Wettbewerb, wird gegen den 18fachen belgi-achen Meister spielen können. Noch am Montag war sein Einsatz wegen eines Kapselanrisses und einer Bänderdehming im rechten Knöchel fraglich.

Mit dabei ist auch Libero Klaus Augenthaler, der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses pausiert hatte. Der Bayern-Kapitän hatte sich letzte Woche bei Richard Smith, dem niederländischen Physiotherapeuten des AS Rom, einer erfolgreichen Behandhing unterzogen.

EISKUNSTLAUF / Nach Pflicht: Iwanowa vorne

## Claudia Leistner mal wieder nervenschwach: Nur der neunte Platz

Für Claudia Leistner sind die ohnehin geringen Medaillen-Hoffnungen bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Genf schon nach der Pflicht geplatzt. Gleich zwei von drei geforderten Elementen, die Wende und die Schlinge, mißlangen der deutschen Meisterin aus Mannheim.

der 27 Teilnehmerinnen, Susanne Becher, das 15 Jahre alte Mannheimer Nachwuchstalent, belegt den zwölften Rang. Die pflichtstarke Sowjetrussin Kira

Platz neun war es am Ende im Feld

Iwanowa übernahm vorerst die Führung in einem Wettbewerb, der auf den vorderen Rängen noch einigen Spielraum läßt. Denn die amerikanische Meisterin Debi Thomas und Titelverteidigerin Katarina Witt aus Karl-Marx-Stadt in der \_DDR" folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Überraschend stark war vor allem die farbige Amerikanerin Debi Thomas, die eigentlich in der Pflicht Schwächen hat und als besonders gute Kiirläuserin gilt. Da die Medi-zin-Studentin bei ihrem Ersolg während der amerikanischen Meisterschaften fünf dreifache Sprünge stand, was bei den Europameisterschaften keiner Läuferin gelang, gilt sie als Favoritin auf die Goldmedaille in Genf.

"Das können wir wohl vergessen", meinte ein sichtlich konsternierter Trainer Georg Havelland zu der Leistung seines Schutzlings Claudia Leistner. Einmal mehr spielten die Nerven der 20jährigen einen Streich, "man kann ihr sagen, was man will, sie hört doch nicht richtig zu", sagte Havelland, "Bei großen internationalen Wettbewerben ist das eben anders als bei Deutschen Meisterschaften, da gibt es keinen Bonus."

Selbst die Pikkolo-Flasche Schaumwein, die der Mannheimerin vor jedem Wettkampf von Mannschaftsarzt Selim Al-Bazaz verabreicht wird, konnte die Nerven nicht beruhigen. "Es hat einfach keinen Zweck mehr\*, seutzte Havelland. Mit hängendem Kopf schlich sie in ihrem schwarzen Pflichtkleid aus der Eis-

Für Claudia Leistner, die sich im-

sid/dpa, Genf mer mal wieder mit Rücktrittsgedan ken getragen hat, könnte nunmehr Weltmeisterschaft Schlußpunkt ihrer Karriere sein. Havelland steht ohnehin bei ihr das letzte <u>Mal an</u> der Bande, er verändert sich Ende April aus privaten Gründen nach Berlin. "Guck einer in ein Madchengehirn rein. Jetzt ist alles vorbei", sagte er.

> "Die hat ihre letzte Figur hingehauen und ist gegangen", kritisierte der deutsche Mannschaftsführer Walter-Georg Maienschein, "diesmal hat alles gestimmt, die Gesundheit, der Trainer, ihre Laune. Das war die reine Konzentrationsschwäche."

**Riskunstlauf-Weltmeisterschaften** in Genf, Damen, Stand nach der Pflicht: 1. Kira Iwanowa (UdSSR) 0.6 Punkte, 2. Debi Thomas (USA) 1,2,3. Katarina Witt ("DDR") 1,8, 4. Tiffany Chin (USA) 24, 5. Tracey Wainman (Kanada) 3,0, 6. Anna Kondraschowa (UdSSR) 3,6, 7. Caryn Kadavy (USA) 4.2, 8. Natalia Lebedewa (UdSSR) 4.8. 9. Claudia Leistner (Mannheim) 5.4. 10. Katrien Pauwels (Belgien) 6,0, . . 12. Susanne Becher (Mannheim) 7,2.





Nach der Pflicht vor Katarina Witt: Debi Thomas (USA) FOTO: SVEN SIMON

## AUF EINMAL SEHEN MANCHE TRANSPORTER ALT AUS.



tem hat der neue Transit eine Menge mehr zu bieten. Schön leistungsstark mit seinem großen Nutzlastangebot bei gleichzeitig geringen Verbrauchs-werten. Und damit ein Modellfall ausgeprägter Wirtschaftlichkeit.

## in bestechender Form.

So zeigt sich wirtschaftlicher Nutzen in seiner konsequentesten Form, In einer beeindruckenden Verbindung von funktionalem Äußerem und moderner Technik. Das symbolisiert nicht nur sichtbaren Fortschritt für diese Transporterklasse, sondem auch immer eine praxisgerechte Lösung für die Aufgaben moderner Unternehmen.

Mit klarem Programm. Das garantiert ein äußerst anpassungsfähiges Modell-Angebot in 32 Versionen für alle Einsatzbereiche. Als Kombi, Kasten, Bus und Windlauf mit zwei Radständen bzw. drei Radständen bei Pritsche und Fahrgestell.

## Stark in der Leistung.

Zum einen mit Nutzlastklassen von 0.8 bis 1.9 t und Ladevolumen von 5,0 m<sup>3</sup>, 6,6 m<sup>3</sup> und 8,4 m<sup>3</sup>. Und zum anderen durch kraftvolle Einsatzmöglichkeiten mit den sparsam-spritzigen Motoren: dem 1,6-l-Benziner mit 46 kW (63 PS), dem 2,0-l-Benziner mit 57 kW (78 PS). beide wahlweise für den Einsatz mit kraftstoff. Und dem modernen 2,5-I-Diesel-Direkteinspritzer mit 50 kW (68 PS).

verbleitern oder unverbleitern Normal-

#### Kraftstoffverbrauchsdaten nach DIN 70030 für Transit PKW-Modelle bei Standard-Hinterachsübersetzungen (Normal-/Diesel-Kraftstoff). lodel Liter | Leistung |

Mit perfekten Details.

|                                    |       |       | konstant<br>90 km/h | Stadt-<br>zyklus |
|------------------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|
| FT 100<br>Kombi                    | 1,5 8 | 46/63 | 9,8                 | 13,2             |
| Kombi                              | 2,0 B | 57/78 | 8,7                 | 12,9             |
| FT 100<br>ICembi                   | 2,5 D | 50/68 | 6,9                 | 8,3              |
| Nicht nur in dieser Kombi-Version, |       |       |                     |                  |

mit bis zu 9 Sitzplätzen ausrüstbar, ist der neue Transit für den harten Alitag aufs Bequemste gerüstet. In allen Modellen steckt viel moderne Technologie in stabiler Leichtbauweise. Um Gewicht zu sparen und die Transportleistung zu erhöhen. Mit Schiebetüren in Palettenbreite und einer praxisorientierten Ausstattung bis ins Detail. Funktionalität und Ergonomie bestimmen hier den

Arbeitsablauf. Das ist nicht nur angenehm zu erfahren, sondern auch Zeichen eines klaren Konzepts mit vielen Stärken. Robust, sparsam, zuverlässig und zukunftsweisend.



Abgebildete Ausstattungen entsprechen nicht unbedingt der Standardausführung

DER NEUE TRANSIT

30 41 Telex 8 85 714 *ieitsliste* Mich der eilbeute Colliste. eeirte Damen und Ra SO: Schwan Ind Ro. 150: Sc Gremen be

nar auf der unterhalte nar auf der unterhalte nar jeweligen Fachgebe sah eine Professorene Grennen aufgrund ach eine nicht geforden er en Dresident die Unite de Université de l'ince de l'ince de Bedingung de l'ince de Bedingung de l'ince de l'i State dadurk: erre Abeens onderGag sie jene ich keinen G

The Parties of School de Possene Enichete Continue on Real Chia and des Projection - Lie + 20: Kostera - Fre jet durchoe Detroit the Andrew alle Bill der Biffmene Albuman (Chapen The second die Martin Sec 1111 egpackung

man is when hearded their an parame Denes to 🎉 🍖 Control of the Contro The second second South Late State Action for National The control of the second der auf den Begeiche A Company of the Park Inc. The state of 100

Totals varietie The second of th 19 的 19 ATT 经重要的 مطعن ومستود مروس 沙 计连续 - Line with \$ North Control and B 

--to with the second 

A STALTUNG Peter With : 3.55 darie ----

# der

Gior

# dobt

Mari. daß i als F noch Die ( **Festi** ren z indes der 1 Kom sind .

 $\mathbf{R}\mathbf{z}$ 

## Der Norden macht Ernst mit dem Medien-Vertrag Albrecht und Barschel kündigen Regierungserklärung an GEORG BAUER, Kiel strittenen Kurses in der SPD soll mit

Die Bundesländer Berlin, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind ihrem Ziel, einen norddeutschen Medienstaatsvertrag zur Nutzung des direkt strahlenden Satelliten TV-SAT abzuschließen, ein Stück nähergekommen. Mit einer auf morgen terminierten Regierungserklärung wollen die beiden Ministerpräsidenten in Hannover und Kiel, Ernst Albrecht und Uwe Barschel, den Weg für die parlamentarische Beratung des Vertrages einleiten. Der Vertrag, der der Hansestadt Hamburg eine Option für den Beitritt einräumt, soll möglichst noch vor der Parlamentarischen Sommerpause von den Länderparlamenten ratifiziert werden.

Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf, der seit Ende des vergangenen Jahres verhandelt worden war. sieht der neue Entwurf eine entscheidende Änderung vor. Rechtliche Grundlage für die Aufsicht über das bundesweit auszustrahlende Programm eines privaten Veranstalters soll nicht mehr das Landesrundfunkgesetz Niedersachsens sein, sondern das Rundfunkrecht des norddeutschen Landes, in dem der Veranstalter seinen Sitz haben wird.

Hintergrund der Änderung ist das rechtlich umstrittene Landesrundfunkgesetz Niedersachsens, das auf Initiative der niedersächsischen SPD auf dem Prüfstand vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist. Angesichts des medienpolitisch umder neuen Regelung dem Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanvi der Beitritt zu einem späteren Zeitnunkt erleichtert werden. Der Hamburger Bürgermeister, der in der SPD der Hansestadt auf Widerstand stößt, möchte mit seinem Ja zu dem Gesetz vor allem die Zukunft Hamburgs als Medienmetropole sichern.

Die Meinungsverschiedenheiten in der SPD waren durch Außerungen des Oppositionsführers im Kieler Landtag, Björn Engholm, offenkundig geworden. Mit der Erklärung, die SPD-regierten Länder wollten das Urteil aus Karlsruhe abwarten, hatte Engholm die Zustimmung Dohnanvis weiter erschwert.

Mit Skepsis wird allerdings der zeitliche Ablauf der parlamentarischen Beratung des Entwurfes beurteilt. Um das Gesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause unter Dach und Fach zu bringen, müßte Albrecht die erste und zweite Lesung des Gesetzes nach den Beratungen in den Ausschüssen auf die Tagesordnung der Landtagssitzung im April

Der Vorstoß im Norden hat auch den Süden mobilisiert. Um beim Wettlauf um die vier Kanäle des TV-SAT für einen privaten Veranstalter nicht ins Hintertreffen zu geraten, in-Baden-Württemberg. tensivieren Rheinland-Pfalz und Bayern ihre Kontakte, um ebenfalls einen Gemeinschafts-Vertrag zu erreichen.

## Ankara setzt auf Hilfe Bonns

Integration in Europa angestrebt / Jenninger besucht die Türkei

Der türkische Außenminister Vahit Halefoglu wiegelt ab, wenn es um die Freizügigkeit in der EG geht, auf die sein Land vom 1. Dezember an Anspruch hat: "Wir können auf die Einhaltung (des Assoziierungsabkommens) pochen. Aber wir wollen uns über die Bundesrepublik Deutschland nicht beschweren", sagte er in einem auf deutsch gestührten Gespräch mit Bundestagspräsident Philipp Jenninger, der sich gegenwärtig zu einem offiziellen Besuch in Ankara aufhält. Man müsse das Problem mit Fingerspitzengefühl angehen, aber auch die öffentliche Meinung in der Türkei berücksichtigen.

Halefoglu, der etwa ein Jahrzehnt Botschafter seines Landes in Bonn war, meinte, die Türken hätten von den Deutschen gelernt, daß Politik die Kunst des Möglichen sei. Aber zehn oder zwanzig Jahre zu warten, sei keine Perspektive für die Türken. Jenninger wies darauf hin, daß die Instrumente der Assoziation noch nicht ausgeschöpft seien. Er gab gleichzeitig den Rat, in absehbarer Zeit keinen förmlichen Antrag für ei-

M WEIDENHILLER, Ankara ne Aufnahme in der EG zu stellen. In diesem Zusammenhang wies er auf das Agrarproblem hin.

> Ausweichend reagierte Halefogiu auf die jüngsten Vorschläge der EG-Kommission. Man müsse sie erst lesen und prüfen". Sie besagen, daß die Türkei in der Freizügigkeitsfrage nicht besser gestellt werden solle als Spanien und Portugal, für die die Übergangsfristen bis 1992 gelten. Bei den Gesprächen, die Jenninger und Abgeordnete des Bundestages seit Montag in der Türkei führen, wird deutlich, daß Ankara auf Bonn setzt. wenn es um die Integration der Tür-

Parlamentspräsident Necmettin Karaduman drückte gegenüber seinem Gast aus Bonn die Sorge über ein falsches Bild aus, das man im Ausland über die Türkei habe. Bei Vorwürfen über eine Nichtbeachtung der Menschenrechte weist er auf die Überprüfbarkeit durch die Gerichte hin, und diese seien unabhängig. Der türkische Staat, so Karaduman, veranlasse "keine Folter, weil er nicht so schwach ist, zu diesem Mittel greifen

## Verdächtiger im Fall Palme von **Ex-Frau belastet**

W.K./rtr/dpa Stockholm/Bonn

Die Stockholmer Staatsanwaltschaft hat gestern den 32jährigen Victor Gunnarsson als Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Mord an dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme angegeben. Der Schwede war angeblich 1984 in die als rechtsextrem eingestufte "Europäische Arbeiterpartei" (EAP) eingetreten. Die Gegnerschaft der in Westeuopa einschließlich der Bundesrepublik Deutschland auftretenden EAP wird in ihrer Zeitschrift "Neue Solidarität" dokumentiert. Dort hieß es über Palme unter anderem: "Schwedens Bevölkerung wird von einem Wahnsinnigen gelenkt, einem geistesgestörten Mörder, der aus der düsteren Winternacht auftaucht mit einer Axt in Bereitschaft. Hinter der demokratischen Maske steckt der wirkliche Olof Palme, eine rasende Bestie, ein Mörder mit der Axt, der Teufel schlechthin.\*

Gunnarsson hatte in den vergangenen Jahren wiederholt als Wachmann gearbeitet. Wegen seiner Sprachkenntnisse - er spricht fließend deutsch, englich, französisch, spanisch und italienisch – sei er auch als Schwedisch-Lehrer für Ausländer engagiert worden, hieß es in Zeitungs-

.Aftenbladet\* (Stockholm) veröfentlichte ein Interview mit der jetzt in den USA lebenden früheren Ehefrau Gunnarssons. "Er glaubte, daß Palme Schweden der Sowjetunion einverleiben und damit in des Teufels Grab bringen werde", sagte sie.

Die Polizei hatte Gunnarsson am 12. März festgenommen. Er bestreitet jede Beteiligung an der Tat. Verdachtsmomente gegen ihn ergaben sich daraus, daß er sich zur Mordzeit in der Nähe des Tatortes aufhielt und dringend ein Auto suchte, das ihn aus der Umgebung wegbringen sollte. Als dies nicht gelang, soll er die Nachtvorstellung eines nahe gelegenen Kinos lange nach Beginn der Vorstelhing aufgesucht haben.

Auf Gunnarsson waren die Fahnder schließlich durch die Ähnlichkeit mit dem Phantombild aufmerksam geworden, das nach den Angaben einer Zeugin angefertigt worden war. Für die Tatzeit selbst konnte der Verdächtige kein Alibi beibringen. Zu diesen Indizien kommen jetzt weitere Zeugenaussagen, wonach Gunnars-son Anfang Februar in Telefongesprächen gesagt haben soll, Palme stehe oben auf der Todesliste. Blut werde auf den Straßen Stockholms

In kriminaltechnischen Untersuchungen, in die die schwedische Reichspolizei das Bundeskriminaliesbaden eingeschaltet hat soll auch die Kleidung des Festgenommenen auf Schmauchspuren untersucht werden. Gerichtsverwertbere Beweise für eine Täterschaft des Mannes liegen allerdings nicht vor, betonte der Stockholmer Oberstastsanwalt K.G. Svensson.

## Ermittlungsverfahren gegen Kohl unterlag der Informationspflicht

Zweifel der Union an den Darstellungen der NRW-Justizbehörden verdichten sich

GUNTHER BADING, BORIA

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Friedrich Bohl, hat Zweifel an der Darstelhing des Kölner Generalstaatsanwalts Schmitz und der nordrheinwestfälischen Landesregierung vom Zustandekommen des Ermittlungsverfahrens gegen Bundeskanzler Helmut Kohl geäußert. Im Gespräch mit der WELT sagte Bohl, wenn die von der Union gestellten Fragen nach Aufhellung des wahren Hergangs nicht ausreichend beantwortet würden, "schließe ich auch einen Untersuchungsausschuß nicht aus." Im Düsseldorfer Landtag prüfe die Union ohnehin schon ernsthaft und gewissenhaft", ob dort ein solcher Ausschuß beantragt werden solle.

Zu den Widersprüchlichkeiten in den öffentlichen Erklärungen verwies Bohl auf die Behauptung von Generalstaatsanwalt Schmitz vom Wochenende, er selbst habe die Weisung für das fürmliche Ermittlungsverfahren gegen den Kanzler erteilt.

#### Zu viele Widersprüche

Bohl: "Der Generalstaatsanwalt widerspricht damit dem nordrhein-**Innenminister** Schnoor, daß sich die Bonner Staatsanwaltschaft aus eigener Erkenntnis für das Verfahren entschieden habe."

Weiter habe der Generalstaatsanwalt bestätigt, daß die Strafanzeige gegen den Kanzler parallel zur Bonner Staatsanwaltschaft auch von der Generalstaatswaltschaft in Köln geprüft worden sei. Deren Sprecher Schönfelder allerdings sei zitiert worden, er könne sich dies nicht vorstellen, weil es den Erfahrungen im Umgang zwischen Staatsanwalt und übergeordneten Behörden widerspräche. Der Erkläring des nordrhein-westfälischen Justizministers Krumsiek, daß es \_keine Sachgespräche" zwischen seinem Ministerium und dem Generalstaatsanwalt gegeben habe, hielt Bohl entgegen, daß Krumsiek am 18. September 1985 auf eine dringliche Anfrage im Düsseldorfer Landtag dazu Prinzipielles gesagt habe.

Krumsiek: Seit mehr als einem

Jahrhundert unterstehen die Staatsanwaltschaften der Dienstaufsicht des Justizministeriums. Die Staatsanwaltschaften haben in allen Fällen von herausragender Bedeutung oder bei Fällen, bei denen es sich um Personen von herausragender Bedeutung handelt, das Justizministerium zu unterrichten... Es handelt sich um eine gesetzliche Informations-pflicht... Es kann auch gar nicht anders sein, denn wenn es diese Berichtspflicht nicht gäbe, dann wäre die Staatsanwaltschaft ein Staat im Staat, der parlamentarisch keiner Konrolle unterläge ... Das Justizministerium wird regelmäßig umfassend unterrichtet, und zwar in allen

Im Klartext heiße dies, bei der Prüfung eines Ermittlungsverfahrens gegen das Verfassungsorgan Bun-deskanzler habe das Justizministerium auf alle Fälle unterrichtet werden müssen. Bohl: "Soil dies etwa ausgerechnet hier nicht geschehen sein?" Es müsse deshalb gefragt werden, wann das Düsseldorfer Justizministerium Kenntnis erlangt hat von der Auffassung der Bonner Staatsanwaltschaft, kein Ermittlungsverfahren einzuleiten, von der Auffassung des Generalstaatsanwaltes, dennoch ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, und schließlich von der Weisung des Generalstaatsanwaltes an die Bonner Staatsanwaltschaft".

#### "Überragende Bedeutung"

Im Justizministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen heißt es in der Anordnung zur Behandhung von Strafsachen mit besonderer Bedeutung neben der von Krumsiek vor dem Landtag schon bestätigten Berichtspflicht: "In Strafsachen von überragender Bedeutung ist die Entschließung des Justizministers abzuwarten, bevor eine abschließende Entscheidung oder eine sonstige wichtige Verfügung getroffen wird." Weiter geht aus den dort aufgeführten Verfügungen zur Tätigkeit von Staatsanwaltschaften hervor, daß Anzeigesachen gegen Mitglieder des Deutschen Bundestages... schleunigt zu bearbeiten sind". Tatsächlich datiert die Anzeige des Ex-Abgeordneten Schily gegen den Kanzler vom 29. Januar; das Verfahren wurde allerdings erst mehr als fünf Wochen später am 11. März er-

Mit der Ausgabenempfehlung auch für Krankenhäuser sei es erstmals hi Zukunft finanzierbar bleibe. 🚉 🤻

druck unterstützen".

Ferner wurden die Unternehmen verbandes zu folgen und die Arzneimittelpreise keinesfalls zu erhöben. ier rickiai Preissieigerungsrate ihre Entscheidung überprüfen "und soweit wie möglich korrigieren".

zur Kostenentwicklung im Gesund heitswesen eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt.

#### Weizsäckers europäische Vision in Wien österreichische Freundschaft als eiweise seiner Identität. Von der Le-

Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat sich in Wien gegen alle "willkürlich gezogenen Trennungslinien" in Europe, vor allem aber gegen die Berliner Mauer gewandt. Die Mauer in Berlin ist eine Realität, aber realistisch ist sie nicht. denn sie ist nicht vernünftig, nicht human. Deshalb wird sie in der ge-schichtlichen Perspektive keinen Bestand haben", sagte Weizsäcker gestern abend bei einem vom österreichischen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger gegebenen Abendes-sen in der Wiener Hofburg.

#### Identität des Menschen

Den "politischen Systemen, die Europa teilen\*, hielt Weizsäcker das in Jahrhunderten gewachsene Bewußtsein der Zusammengehörigkeit entgegen. Auf diese, von den Deut-Gemeinsamkeit gründeten sich die Hoffmungen vieler Europäer in Ost und West. Dabei gehe es im Kern nicht um Fragen nach Grenzen oder staatlich-politischer Architekturen, sondern um Fragen der Selbstbestimmung des Menschen, seiner Lebensbendigkeit des gemeinsamen europäischen Bewußtseins hänge letzten Endes "unser aller geistiges und auch materielles Weiterleben ab", finhr der Bundespräsident fort. Mit dieser Betoming gesamteuropäischer Verbin-dungen hat Weizsäcker an traditionsreicher Stätte einen wichtigen Akzent seines wenige Stunden zuvor begonnenen Staatsbesuches in Österreich gesetzt. Am Vormitiag war er auf dem Fhighaten Wien-Schwechart von seinem Gastgeber Bundespräsident Kirchschläger mit militärischen Ehren begrüßt worden. Die Außenminister Genscher und Leopold Gratz-unterzeichneten einen Vertrag über den kleinen Grenz- und Ausflugsverkehr. Beim abendlichen Festbankett im

Geheimen Ratssaal der Hofburg legte Weizsäcker ein Bekenntnis zur Verhundenheit von Deutschen und Österreichern ab. Beide begegneten heute ganz unbefangen, sagte er und fügte hinzu: "Österreich ist uns Deutschen nicht nur durch Geschichte und Geist, sondern durch die Dichte der menschlichen Bindungen wie kein anderes Land verbunden und vertraut. Wir betrachten die deutsch-

nen Schatz, den es zu wahren und zu mehren gilt. Ich bin hierher gekommen, um die enge Verbundenheit unserer Länder und Völker zu bezeugen und der Republik Österreich mit ihrer eigenständigen, auf Ausgleich und Verständigung gerichteten aktiven Friedenspolitik den hohen Respekt meines Landes zu zollen.\* Der Bundespräsident bezeichnete die österreichische Neutralität als bedeutsamen Faktor der Stabilität in

#### "Komplexe abgebaut"

Der österreichische Bundespräsi-

dent Kirchschläger verzeichnete mit Genugtnung, daß es gelungen sei, "manche noch an das vorige Jahrhundert zurückgehende Komplexe zwischen unseren Staaten und Menschen abzubauen". Er betonte: "Wir Östereicher bekennen uns ohne Angst, in Österreich oder auch anderswo mißverstanden zu werden, zu dem vielen was uns mit dem deutschen Volk auf Grund unserer Geschichte und der damit zusammenhängenden Sprachund Kulturgemeinschaft gemeinsam

## Zahnärzte beugen sich **Blüms Druck**

HEINZ HECK, Bonn

Bei der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen ist es erstmals au gemeinsamen Empfehlungen für alla Leistungsträger gekommen, nach dem auch die Vertreter der Kranken häuser sich hierzu bereit erklärt ha ben. Arbeitsminister Norbert Blim betonte im Anschluß an die Sitzung die Konzertierte Aktion habe ihm Handlungsfähigkeit und ihr Verant wortungsbewußtsein für die Funt tionsfähigkeit der gesetzlichen Kran. kenversicherung unter Beweis ge

Hervorzuheben seien vor allem die Empfehlungen zur ärztlichen Gesamivergütung und zur Gesamiver. gütung der Zahnärzte. In beiden Fal. len wurde eine Laufzeit von zwei Jah. ren erreicht. Das verstetige die Ho. norarpolitik und mache das System für die Vertragspartner und die Versi cherten überschaubarer und bere chenbarer. Beide Empfehlungen sicherten die Beitragssatzsfabilität, be tonte Blim. Für die Kassenärzte bestehe jetzt

eine "strikte Anbindung" an den Anstieg der Grundlöhne (1986: plus 3,7 Prozent); für die Zahnärzte gebe es eine Erhöhung der Punktwerte um jeweils 1.66 Prozent für 1986 und 1987. In beiden Fällen sind bindende Mengenbegrenzungen vorgesehen Das bedeutet, daß Honorare nicht durch eine größere Zahl von Behand. lungen erhöht werden können. Kassenärzte und -zahnärzte hätten

damit einen "wichtigen Stabilisie rungsbeitrag geleistet. Dieser Beitrag sei auch beschäftigungspolitisch wichtig. Die Lohnnebenkosten wirden entlastet und die Bedingungen zum Abbau der Arbeitslosigkeit wei-

der Geschichte der Konzertierten Aktion gelungen, alle Beteiligten auf eine Steigerungsrate im Rahmen der Grundlohnentwicklung in der gesels lichen Krankeuversicherung zu veroflichten. Demit wird sichergestellt. daß der Krankenhausbereich auch in Krankenhausplanung sei Aufgabe:

der Länder, heißt es in den Empfehlungen. Die Mitglieder der Konzertierten Aktion werden die Lander in - mst ter anderem auch bei dem "politisch schwierigen Bettenabbeu mit Nach

der pharmazeutischen Industrie auf gefordert, dem Appell des Bundes Soweit Erhöhungen bereits statigefunden bätten, sollten sie angesichts Die SPD-Fraktion hat für Freitag

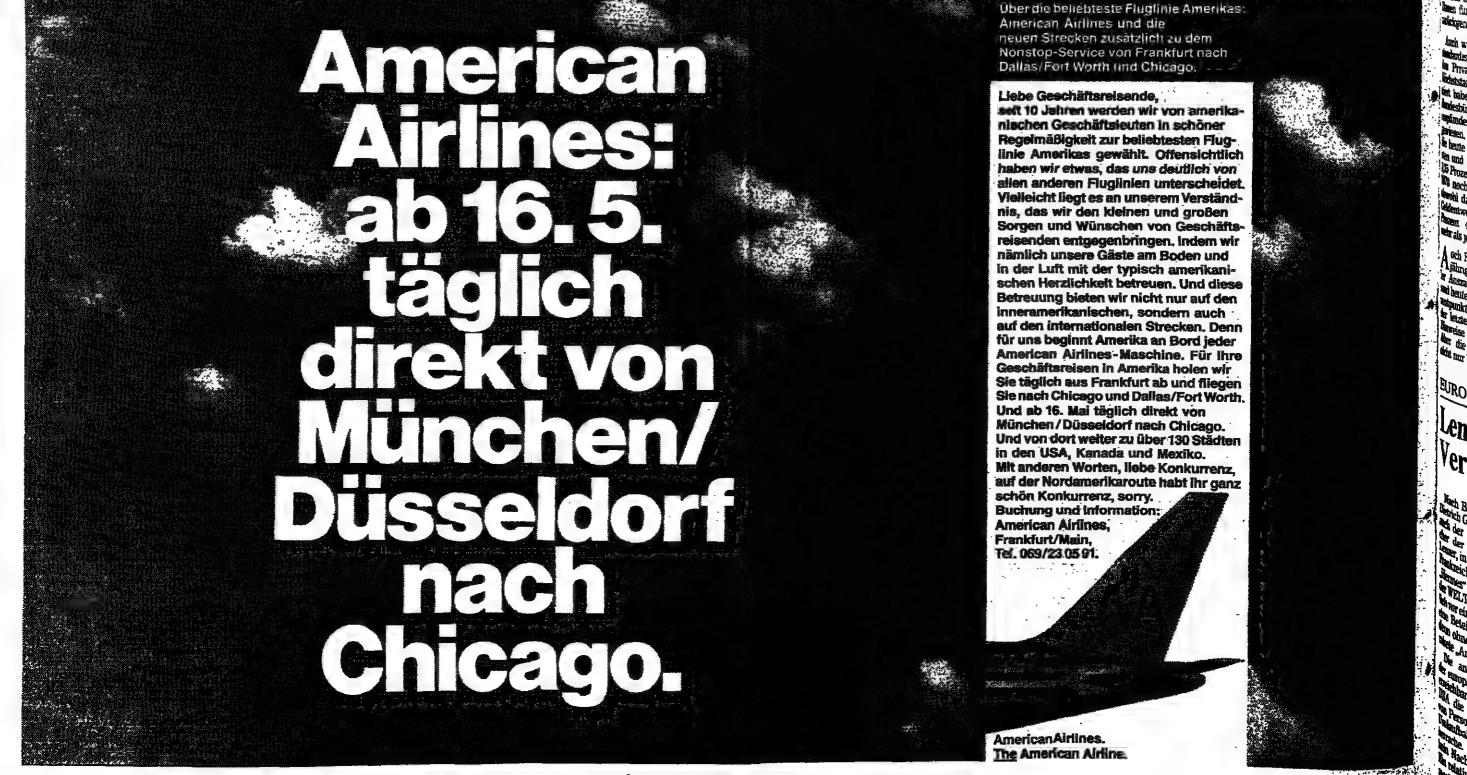

ims Druck

der Konzenieren Ale cheitze esen ist es ete scheitze esen ist es ete scheitze esen ist es ete scheitze esen este ist verzeter der et son anschalb en der e im anschalb en der scheitzerten Akton be-

Angularization between the control of the control o

Section of the sectio

en de Seine Stablen

The Residential in

er Grande de la company de la

The season of the state of the

Series Tolling

Control of the Party of the Par

Action of the second

Section of the contract of the

The second second second

Action let Appear

SERVICE STREET, SERVICE

11.00

-----

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

The state of the s

and the same

名のようのではは単二年を基

mentioner and the

national contracts with

かん ないがら さがまな場 土剤

er men i urbar di Sade

10、1910年により単位権

and the arrange

アスト・フィカルを基準

在1915年中,1915年中

The second of

4-14-14-15-15-24

A CONTRACTOR OF THE SECOND

## Teure Fusionen

Sbt. (Washington) – Fusionswelle ohne Ende? Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man die neuen Statistiken, sorgfältig kompiliert von der W. T. Grimm & Co. in Chicago, Revue passieren läßt. Danach ist der Wert der Firmenzusammenschlüsse in Amerika im vergangenen Jahr um 47 Prozent auf 179,6 Milliarden Dollar in die Höhe geschossen. So etwas hat es in der US-Unternehmensgeschichte noch nicht gegeben. Die Zahl der Übernahmen stieg um 18 Prozent auf 3001, der höchste Stand seit 1973, als 4040 registriert wurden.

Les verseige Das heißt, die freundlichen und feindlichen "Takeover" haben sich zugleich erheblich verteuert. In 36 Fällen überstiegen die Kosten eine Milliarde Dollar; insgesamt mußten für diese illustre Gruppe 92.7, verglichen mit 58,1 Milliarden Dollar im Vorjahr, aufgebracht werden, Außerdem zahlten die Käufer häufiger in bar, und zwar bei 51 (43) Prozent der Transaktionen.

Zu vermuten ist jedoch, daß die Welle künftig nicht mehr so hoch schwappen wird. Denn einmal hat die Aktienhausse ein Kursniveau geschaffen, das abschreckend wirkt. Zum anderen sind gute und preiswerte Firmen kaum noch aufzutreiben. Ein weiterer Bremsfaktor ist der schwächere Dollar, der den Konkurrenzdruck verringert. Die überstarke Währung spülte bil-

Die Diskontsenkung hat der Abwärtsbewegung der Zinsen ei-

nen neuen Anstoß gegeben. Banken und Sparkassen haben das Signal der

Bundesbank zum Anlaß genommen, die Kredite im standardisierten Men-

gengeschäft zu verbilligen. Das hät-

ten sie freilich schon längst tun kön-

nen. Denn die materielle Verbindung

zwischen dem jetzt von vier auf 3.5

Prozent gesenkten Diskontsatz, zu

dem sich die Banken über den Ver-

kauf von Wechseln Geld beschaffen

können, und den Zinsen für Überzie-

hungs- und Ratenkredite ist so lok-

ker, daß die Kreditwirtschaft nicht

unbedingt hätte auf ein Zeichen aus

tion im Kreditgeschäft sind vielmehr

die Zinsen, die das Kreditgewerbe für

den Einkauf von Einlagen von Kun-

muß. Und die sind unter dem Einfluß

der von der Bundesbank laufend ver-

billigten Wertpapierpensionsge-

schäfte, einer weiteren wichtigen

Geldbeschaffungsquelle der Banken,

schon seit geraumer Zeit auf dem

Weg nach unten. Die Geldbeschaf-

fungskosten für Einlagen sinken jetzt

weiter, aber nicht wegen Aktionen

der Bundesbank, sondern weil Ban-

ken und Sparkassen dieser Tage die

Zinsen für längerfristige Spargelder

Auch wenn sich die Zinssätze im

standardisierten Kreditgeschäft mit

den Privatkunden gegenüber dem Höchststand Mitte 1981 in etwa hal-

biert haben, werden sie von vielen

Bundesbürgern noch als relativ hoch

empfunden. So wird denn darauf hin-

gewiesen, daß Überziehungskredite,

die heute neun bis 9,25 Prozent ko-

sten und Ratenkredite, für die etwa

9,75 Prozent zu berappen sind, Mitte

1978 noch billiger waren als heute,

obwohl damais eine weitaus höhere

Geldentwertungsrate, nämlich 2,7

Prozent-oder zwei Prozentpunkte

mehr als jetzt, registriert worden war.

A uch Hypotheken (Zins bei zehn-jähriger Festschreibung und vol-ler Auszahlung etwa 7,35 Prozent)

sind heute noch um knapp einen Pro-

zentpunkt teurer als am Tiefstpunkt

der letzten Niedrigzinsphase. Diese

Hinweise sind durchaus berechtigt.

Aber die Kreditzinsen sind heute

nicht nur höher als damals, weil Ban-

zunickgenommen haben.

Entscheidend für die Zinskalkula-

Frankfurt warten müssen.

Währungshüter ohne Eile

Von CLAUS DERTINGER

lige Importe ins Land, und auch der Verfall der repatriierten Gewinne zwang zum Handeln. Morgan Stan-ley rechnet damit, daß in diesem Jahr der Fusionswert auf den Stand von 1984 schrumpft.

## In die Sackgasse?

fa (London) – "Ford-Europa hat die Kurve gepackt und fährt jetzt in die richtige Richtung", meinte Ha-rold "Red" Poling, der Präsident des amerikanischen Automobilkonzerns, bei der Bekanntgabe wichtiger Umbesetzungen in der Leitung der Ford Motor Co. Um so sprachloser wird Robert (Bob) Lutz, Chef von Ford-Europa und vorher lange Jahre der erste Mann von Ford-Deutschland, gewesen sein, als er von seiner Degradierung erfuhr. Denn als nichts anderes muß man die Mitteilung der Detroiter Konzernspitze werten, wonach Lutz in die USA zurückkehren wird (sein Nachfolger wird Kenneth Whipple), um die Leitung des Nutzfahrzeug-bereiches von Ford auf dem nordamerikanischen Sektor zu übernebmen. Zwar bleibt er in dieser Eigenschaft Executive Vice President und Mitglied des Führunsgremiums (Board) des US-Konzerns. Aber in weiten Kreisen der Automobilhranche wird die Umbesetzung so interpretiert, als habe man Lutz auf die amerikanischen Lkws abgeschoben, Auch wenn Ford-Präsident Poling dies bestreitet: Anzeichen für einen persönlichen Machtkampf zwischen ihm und Bob Lutz hat es schon seit längerem gegeben.

ken und Sparkassen jetzt mit etwas

höheren Zinsmargen arbeiten, son-

dem vor allem, weil die Geldbeschaf-

fungskosten noch nicht wieder auf

das Niveau von Mitte 1978 gesunken

sind Davon profitieren die Sparer.

Wer sein Geld auf dem Sparbuch bis

zu zwölf Monaten anlegt, muß sich

zwar mit ebenso bescheidenem Er-

trag zufriedengeben wie vor acht Jah-

Aber alle anderen Kapitalanlagen

werfen bessere Renditen ab, die den

1978er Tiefststand um einen halben

Prozentpunkt und mehr überschrei-

ten. Die Zinsen am Bankengeldmarkt

sind sogar um einen ganzen Pro-zentpunkt höher. Auch die Bundes-

bank versorgt die Banken nicht mehr

mit so billigem Geld wie Mitte 1978, als der Diskontsatz bei drei Prozent

und der Zins für Offenmarktge-schäfte bei 3.5 Prozent lag. Und das

ist der Hauptgrund daffir, daß die

Zinsen generell noch nicht wieder auf

das damalige Niveau gesunken sind.

Mit dem Blick auf die extrem niedrige Geldentwertungsrate

von zuletzt nur noch 0,7 Prozent sind

viele Bank- und Börsenexperten

überzeugt, daß die Zinsen noch wei-

ter fallen werden. Die Bundesbank

habe auch nach der jüngsten Diskont-

senkung noch Handlungsspielraum,

wird behauptet. Die Praxis der Zins-

steuerung über Wertpapierpensions-

geschäfte, bei denen der Kreditwirt-

schaft wie auch schon vor der Dis-

kontsenkung ein Zins von 4,3 Prozent

abverlangt wird. läßt allerdings den

Eindruck aufkommen, als hätten es

die Frankfurter Währungshüter mit

einer weiteren Zinsermäßigung kei-

Dafür könnten sie auch gute Grün-

de anführen, zumindest, was das Ar-gument angeht, die niedrige Inflati-

onsrate erlaube eine weitere Zinssen-

kung. Denn das ist trilgerisch. Die

Dollarabwertung und der Olpreisver-

fall drücken zwar auf die Preise. Ohne

diese freundlichen Sondereffekte lä-

ge die Geldentwertungsrate jetzt bei

etwa 2,5 Prozent, einer Zahl, die den

tatsächlichen längerfristigen Trend

anzeigt Dieser Verbilligungseffekt ist

in spätestens einem Jahr statistisch

"verfrühstückt", wenn man dann das

Verbraucherpreisniveau mit dem beutigen vergleicht. Daran kann die

Bundesbank nicht vorbeisehen.

neswegs eilig.

NIEDERSACHSEN / Albrecht: Herausforderung des Strukturwandels angenommen

## Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit Der Franc bleibt weiter konnten deutlich gestärkt werden

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Die Wirtschaft in Niedersachsen hat im vergangenen Jahr ihre Lei-stungs- und Wettbewerbsfähigkeit deutlich gestarkt und nimmt mittler-weile auch im Bundesvergleich eine respektable Position ein. Dieses Fazit zogen gestern Ministerpräsident Ernst Albrecht und Wirtschaftsministerin Birgit Breuel in ihrer Bestandsaufnahme zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes.

Albrecht verwies auf die "erfolg-reich betriebene Politik einer behut-munikation (Glasfaser- und Breitsamen Umstrukturierung", die ihren Ausdruck in den jüngsten Ansied-hungserfolgen finde. Niedersachsen gehöre wieder zu jenen Ländern, die bei Standortüberlegungen von Unter-nehmen in die engere Wahl gezogen würden. Nach den Worten Albrechts ist im Land der Anteil jener Branchen, die schneller als die Wirtschaft insgesamt wachsen, in den letzten zehn Jahren von 46 Prozent auf gut 59 Prozent gestiegen. Damit aci das Bun-desniveau nahezu erreicht.

Ausgelöst worden sei diese Ent-wicklung vor allem durch die An-strengungen auf dem Gebiet der neuen Technologien und den zielgerichteten Ausbau von wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen. Ein Beispiel sei die Vorreiterrolle des

**AUF EIN WORT** 

99 Gerade für ums Deut-

sche, die wir nicht über

allzaviel natürliche Res-

sourcen verfügen, ist es

von entscheidender Be-

deutung, wie wir unsere

junge Generation for-

dern und ausbilden.

Nur über diesen Weg

können wir der nach-

wachsenden Genera-

tion und damit letztlich

uns allen eine gute wirt-

schaftliche Zukunft si-

Prof. Dr. Achim Zink, Vorsitzender des Vorstandes der Badema Bausparkas-se, Karlsruhe POTO: MORITZ HURZINGER

Die EG-Stagten dürfen den stritti-

gen Teil ihrer Finanzleistungen an die Gemeinschaft so lange zurückhalten,

bis der Kuropäische Gerichtshof (EuGH) über ihre Klage gegen das Europaparlament entschieden hat. In

einer einstwelligen Anordnung hat

der Präsident des EuGH auf briti-

sches Ersuchen ferner die EG-Kom-

mission verpflichtet, in dieser Ent-scheidung von entsprechend geringe-ren Ausgabenansätzen im Haushalt

auszugehen. Der Rechtsstreit zwi-

schen den EG-Institutionen geht dar-

um, ob das Parlament berechtigt war,

vom Rat abgelehnte Ausgabensteige-rungen von rund 1,36 Milliarden DM

zu beschließen und danach den Ge-

samtetat in Kraft zu setzen. Das Urteil

Ha. Britmel

**Weniger Geld** 

nach Brüssel

chem.

bandverteilnetze). Nunmehr gelte es, im strukturellen Sektor die "Feinabstimmung weiter voranzutreiben. Albrecht räumte allerdings ein, daß trotz der günstigen Entwicklung noch einiges zu tun bliebe. Sorgen bereiten vor allem die Schiffhauindustrie, die Bauwirtschaft und weite Teile der Landwirtschaft.

Ein weitgehend günstiges Bild zeichnet auch die Landeszentralbank in Niedersachsen (LZB) in ihrem jetzt. vorgelegten Jahresbericht. Die wirtschaftlichen Auftriebskräfte, so schreibt die LZB, hätten sich 1985 verstärkt. Nach ersten Schätzungen sei das Bruttoinlandsprodukt im Land real um 2,2 Prozent gegenüber zwei Prozent im Vorjahr gestiegen. Damit nähere sich das niedersäch-

Die Sozialdemokratische Bundes-

tagsfraktion will durchsetzen, daß die

über 90 000 Altchemikalien in ihrer

Wirkung auf Umwelt, Gesundheit und Arbeitssicherheit untersucht und

bewertet werden. Etwa 900 Altche-

mikalien seien hochgefährlich und

müßten durch andere Stoffe ersetzt

oder schärferen Sicherheitsvorschrif-

ten unterworfen werden. Diese For-

derung ist Bestandteil eines parla-mentarischen Antrages, den die SPD-Fraktion nach über einjähriger Vorbereitung jetzt als "Konzept für

eine imwelt- und gesundheitsver-trägliche Chemiepolitik" in den Bun-

Die SPD bestreitet nicht den "aus

der Anwendung chemischer Techno-

logien und Produkte entstehenden

Die chemische Industrie habe we-

sentlichen Anteil an der insgesamt

positiven wirtschaftlichen Entwick-

hing und am gestiegenen Lebensstan-

dard der Arbeitnehmer. Trotzdem

müßten, wie es heißt, die mit dem

intensiven Einsitz chemischer Ver-

fahren und Produkte verbundenen

Gefahren noch deutlicher als in der

Vergangenheit berücksichtigt wer-

den. Unter anderem fordert die SPD

ein Verbot der Preisetzung von krebs-

samtgesellschaftlichen Nutzen".

destag eingebracht hat.

UMWELT

Bundesgebiet (2,6 Prozent). Die industrielle Produktion habe mit knapp sechs Prozent sogar über dem bundesweiten Mittel (5,3 Prozent) gelegen. Allerdings bremste die sinkende Bruttowertschöpfung in der Bauwirtschaft die Entwicklung.

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung ging 1985 erstmals ein An-stieg der Beschäftigtenzahl um 0,3 Prozent einher. Nach Angaben der Landeszentralbank sanken die Arbeitslosenzahlen seit August 1985. Weil aber die zusätzliche Nachfrage nach Arbeitsplätzen das höhere Angebot nach wie vor überstieg, lag die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachim Jahresdurchschnitt mit 346 000 noch um 3,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

Der Landesregierung bescheinigt die LZB eine weiterhin auf Konsolidierung ausgerichtete Haushaltspoli-tik. Zwar stiegen die Ausgaben (26,3 Mrd. DM) mit fünf Prozent stärker als im Durchschnitt der Bundesländer (+ 3,7 Prozent). Der Zuwachs blieb aber deutlich unter dem Haushaltsansatz.

**NEUE HEIMAT** 

#### SPD: Entschärfung | DGB versucht von Altchemikalien Rechtfertigung

Mit einem großengelegten Recht-fertigungsversuch will der DGB als Rigentümer der Neuen Heimat (NH) von den eigentlichen Schwierigkeiten und den Diskussionen um den Verkauf von Wohnungen an kommunale und landeseigene Wohnungsgesellschaften sowie an derzeitige Mieter ablenken. Ein intern im DGB kursierendes Argumentationspapier mit dem Titel "Tatsachen über die Neue Heimat" räumt Fehleinschätzungen des NH-Managements hinsichtlich der künftigen Wohnungsnachfrage, der Folgen des degressiven Förderungssystems und der ausgegebenen Wirtschafts, Wachstums und Rinkommensprognosen ein, "die einfach nicht geleugnet werden können".

Die Schwierigkeiten der Neuen Heimat seien dem DGB seit 1982 bekunnt. Die NH habe swar 18 Mrd. DM an Fremdmitteln aufgenommen, denen jedoch Vermögenswerte von mehr als 22 Mrd. DM bei 280 000 Wohnungen gegenüberstehen. Aus Sorge um die Mieter, aus Zeit- und Preisgründen, sollten sie nicht in privatwirtschaftlich möglicher Sanierung über den Immobilienmarkt verkauft, sondern an gemeinnützige Unterneh men vermittelt werden. Die NH habe genügend Reserven für die Sanierung aus eigener Kraft.

US-KONJUNKTUR

erzeugenden Stoffen.

## Folgen des Ölpreisverfalls überdecken positiven Trend

Sbt. Washington Der Schatten, der auf die US-Konjunktur gefallen ist, wird länger. Wie die Notenbank in Washington mitteilte, sank die Kapazitätsauslastung im Februar um ungewöhnliche 0,6 auf 80 Prozent. Vorausgegangen waren so düstere Signale wie der Rückgang der führenden Indikatoren, der Beschäftigung, der Einzelhandelsumsätze, der Aufträge und der Industrieproduktion, die alle in den ersten beiden Monaten dieses Jahres ein Minus aufwiesen. Mit Unwettern und dem harten Winter allein sind die deutlichen Schwächen nicht mehr zu erklären, wenn auch die März-Daten besser ansfallen werden.

Unter den privaten Konjunkturinstituten in den USA bildet sich bereits ein Konsens heraus, wonach das wirtschaftliche Wachstumstempo im ersten Halbjahr 1986 real nur zwei bis

wird. In den folgenden sechs Monaten soll die Wertschöpfung dann um vier his 4,5 Prozent zunehmen. Als Bremse wird immer wieder der Investitionsausfall in der US-Ölindustrie genannt, der für 1986 auf 34 Milliarden Dollar veranschlagt wird. Das heißt, die negativen Folgen des Öl-preisverfalls werden sofort, die gesamtwirtschaftlich positiven erst mit großer Verzögerung wirksam.

Diese Entwicklung bestätigt der Auslastungsindex. Er sank im Februar im Bergbau, zu dem auch die Ölförderung zählt, um starke 2,4 Prozent, während sich die Auslastung im verarbeitenden Gewerbe um 0,6 Prozent verringerte und bei den Versorgungsgesellschaften um 1,1 Prozent verbesserte. Inagesamt liegt der In-dex um rund zwei Prozent unter dem letzten Hoch vom Boomjahr 1984.

SMH-PROZESS / Mitgesellschafter Lampert wegen schweren Betrugs verurteilt

## **EUROPÄISCHE RAUMFAHRT** Lenzer warnt vor einem Verzicht auf "Hermes"

Nach Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) hat sich nun auch der forschungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Christian Lenzer, in die Diskussion um den von Frankreich geplanten Raumgleiter "Hermes" eingeschaltet. Gegenüber der WELT warnte Lenzer nachdrücklich vor einem deutschen Verzicht auf eine Beteiligung an diesem Projekt, denn ohne "Hermes" sei die Europa-

rakete "Ariane V" nur die Hälfte wert. Die angestrebte Unabhängigkeit der europäischen Raumfahrt sei nur erreichbar, wenn Europa ohne die USA die Fähigkeit zum Transport von Personen und Nutzlasten in die Umlaufbahn und zurück zur Erde beherrsche. "Hermes" bedeute auch kein Nachahmen eines US-Systems. Ein relativ leichter und kleiner "Hermes" auf der Spitze einer "Ariane V"

A. G. Bonn biete Möglichkeiten zur Übernahme der in den USA erprobten Sichetheitsmaßnahmen, während der Zwang zur Automation einen Technologieschub auslösen wurde, der unter anderem auch irdischen Anwendungen zugutekommen könne.

Den Bonner Ressortstreit um die Finanzierung versteht Lenzer nicht. Angesichts der - auch von der deutschen Industrie betonten - Wichtig-keit von "Hermes" sollte für den Fall, daß Bundesfinanzminister Stoltenberg keine Extramittel gibt, Bundesforschungsminister Riesenhuber selbst in der Lage sein, durch Umschichtungen in seinem Haushalt die maximal 60 Millionen Mark für die Vorbereitungsphase bereitzustellen. Im übrigen glaubt Lenzer, daß in absehbarer Zeit ein Kabinettsbeschluß zustandekommt, mit dem die "Hermes"-Finanzierung geregelt wird.

Graf Galen allein auf der Anklagebank CLAUS DERTINGER, Frankfurt reits im Januar Haftstrafen verhängt Zu drei Jahren und sieben Monaten Haft wegen schweren Betrugs in zwei Fällen hat das Frankfurter Landgericht gestern Hans Lampert, ehemaliger Mitgesellschafter der SMH-

Bank, verurteilt, nachdem sein Verfahren zuvor von dem gegen Ferdinand Graf von Galen abgetrennt worden war. Lampert wird vorgeworfen, im Frühjahr 1983 mehrere Banken betrügerisch zur Beteiligung an 85 Millionen Mark Refinanzierungskrediten an den später zusammengebrochenen Esch-Konzern veranlaßt zu haben. Außerdem habe er unmittelbar vor dem Beinahe-Zusammenbruch der SMH-Bank noch Tagesgeld von anderen Banken aufgenommen, obwohl schon absehbar gewesen sei, daß diese Gelder nicht mehr zurück-

gezahlt werden konnten. Nachdem gegen die beiden früheren SMH-Bankiers Wolfgang Stryj und Hans-Hermann Münchmeyer be-

worden waren, sitzt künftig Ferdinand Graf von Galen allein auf der Anklagebank im SMH-Prozes. Der Graf, der mit einem Kapitalanteil von 40 Prozent Hauptgesellschafter der Bank war, ist in den Augen der Staatsanwaltschaft auch der Hauptverantwortliche für das Desaster der SMH-Bank, die sich mit ungesicherten Krediten an die Gruppe des Pleitiers Horst Esch übernommen hatte.

Galen und geine Verteidiger bestreiten diese Rolle freilich schon seit Beginn des Prozesses vehement. Ihre Strategie läuft darauf hinaus, den Grafen, der nach außen als Sprecher der Bank aufbrat, als den lediglich für das nach dem Urteil aller Experten hervotragende Wertpapiergeschäft der Bank Verantwortlichen aus der Schufflinie zu ziehen, was die Staatsanwaltschaft zu der süffisanten Bemerkung veranlaßte, Galens Wissensstand scheine unter dem eines Pförtners gelegen zu haben.

Es wird vermutlich noch Monate dauem, bis das Gericht endgültig Klarheit in den Dschungel der Verantwortlichkeiten bringt. Diverse Zeugen werden im April vernommen, darunter auch Horst Esch und der frühere Chef der zu seinem Konzern gehördenden Wibau, Horst Spicka, die beide schon einsitzen. Während der letzten Verhandhungstage vor dem Frankfurter Landgericht ließen Aussagen Lamperts und ehemaliger Mitarbeiter der Bank einige Zweifel aufkommen, ob Graf von Galen wirklich von vielem, was in seiner Bank geschah, keine Ahnung gehabt hat, obwohl er alle die dubiosen Kredite mitunterschrieben bat.

Trotz des Schadens, den der Graf in der Bankweit angerichtet hat, gilt er in den Augen von Bankiers nicht als Betrüger im landläufigen Sinne, der andere bewußt schädigen wollte.

DEVISENMÄRKTE

# sehr widerstandsfähig

Im Unterschied zu den französischen Aktien, die nach dem nur knappen Wahlsieg der bürgerlichen Rechten hohe - inzwischen aber wieder ausgeglichene - Verluste ver-bucht hatten, blieb der Franc sehr widerstandsfähig. Gegenüber der D-Mark zog er sogar etwas an. Am Pariser Devisenmarkt wurde die D-Mark am Dienstag zu Börsenbeginn mit 3,0735 Franc notiert. Das ist kaum schlechter als die amtliche Parität (3,0665 Franc) und erheblich besser als die unterste Interventionsgrenze (2,9985 Franc).

Der Euro-Franc-Kurs, der als wichtigstes Barometer für Spannungen am Devisenmarkt gilt, schwächte sich gestern sogar weiter auf zwölf Prozent (Monatsgeld) ab, nachdem er vor den Wahlen bis auf 17,5 Prozent (12. Marz) gestiegen war. Von einer Franc-Abwertungsspekulation kann also keine Rede sein. Die Abwertungsgerüchte sind damit aber nicht verstummt. Sie werden vor allem aus Unternehmerkreisen genährt. Dort weist man weiter darauf hin, daß der Franc durch das sehr hohe französische Zinsniveau, der Geldmarkt-Interventionssatz der Banque de France liegt bei 8,25 Prozent, geschützt wird. Auch haben die französischen Banken bisher auf die jüngste Ermä-Bigung der Geldmarktzinsen um 0,5 Prozent noch nicht reagiert. Der Basiszins beträgt seit Ende letzten Jah-

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris res 10,6 Prozent. Die Kreditzinsen erreichen bis zu 15 Prozent (Kontokorrent). Die Wirtschaft sieht darin eine schwere Benachteiligung gegenüber ihrer ausländischen Konkurrenz, zumal die staatlichen Zinssubventionen stark reduziert worden sind. Gegen eine baldige Franc-Abwer-

tung spricht aber, daß die franzö-sische Inflationsrate in den letzten sechs Monaten die der acht wichtigsten Handelspartner nicht mehr übertroffen hat und daß der monatliche Preisanstieg in dieser Zeit genau dem deutschen entsprach.

Eine Abwertung könnte gleich-wohl der neuen Regierung geboten erscheinen, um die anhaltende Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsposition der französischen Industrie, die nicht nur preisbedingt ist, zu kompensieren. Zu "verkaufen" wäre das als Löschung einer sozialistischen Hypothek.

In französischen Finanzkreisen erwartet man aber eher eine DM-Aufwertung und zwar auch als Schützenhilfe der Bundesregierung. Dazu wird von maßgebender deutscher Seite erklärt, daß es in erster Linie darauf ankommt, welche Wirtschaftspolitik eine Regierung verfolgt. Aus diesem Grunde sei "seit Herbst 1985", als die Früchte der französischen Stabilisierungspolitik deutlich in Erscheinung traten, der Franc aus der Diskussion

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

Neue Wertpapierpensionen

Frankfurt (VWD) - Die Deutsche Bundesbank gewährt der Kreditwirtschaft neue Wertpapierpensionen in Höhe von 9,4 Mrd. DM zum Zinssatz von 4,30 Prozent für 35 Tage. Wie die Bundesbank auf Anfrage erklärte, gingen bei der Ausschreibung dieser Wertpapierpensionsgeschäfte mit einem Mindestbietungszins von 4,30 Prozent insgesamt 13,9 Mrd. DM Gebote ein, von denen dann 9,4 Mrd. DM ebenfalls zu 4,30 Prozent den Banken zugeteilt wurden. Mit der Gutschrift dieser neuen Wertpapierpensionsgeschäfte heute müssen die Banken 6.6 Mrd. DM auslaufende Wertpapierpensionen an die Bundesbank zurückzahlen, die vor einem Monat noch zum Zins von 4,50 Prozent gewährt

Hilfsprogramm gefordert

Tokio (VWD) - Japans Ministerpräsident Nakasone hat sein Kabinett aufgefordert, ein Programm auszuarbeiten, das Hilfen für Unternehmen beinhaltet, die besonders schwer unter der Yen-Aufwertung leiden. Ein solcher Schritt erscheine notwendig, da eine wachsende Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen wegen der Einbußen im Export von Zahlungsschwierigkeiten bedroht sei. Die Wirtschaftsplanungsbehörde Epa soll Vorschläge ausarbeiten, wie die stei-genden Gewinne der Elektrizitätsunternehmen und Importbranchen, die von den Wechselkursveränderungen profitieren, zur Finanzierung des Hilfsprogramms verwendet werden

Rücktritt in Paris

Paris (AFP) - Der erste Vizepräsident des französischen Unternehmerverbandes CNPF, Yves Chotard, ist von seinem Posten zurückgetreten. Als Begründung für diesen Schritt gab er Gegensaätze mit dem Arbeit-geberpräsidenten Yvon Gattaz an.

ERP-Zinsen gesenkt

Bonn (AP) - Das Bundeswirtschaftministerium hat mit Wirkung

vom 18. März die Zinsen in den ERP. Darlehensprogrammen linear um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Wie das Ministerium mitteilte, betragen die neuen Zinssätze in Berlin 3,5 Prozent, im Zonenrandgebiet 4,5 Prozent, im übrigen Bundesgebiet 5,5 Prozent und für Vorhaben des Umweltschutzes und für Gemeindeinvestitionen 5.0 Prozent.

Mehr Strom verbraucht

Frankfurt (AP) - Die Kältewelle im Februar hat nach Angaben der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke zu einem um 4,9 Prozent höheren Stromverbrauch als im Vorjahresmonat geführt. Insgesamt wurden 31,6 Mrd. Kilowatistunden verbraucht

Intherm eröffnet

Stuttgart (dpa/VWD) - Bundesbauminister Oscar Schneider (CSU) erwartet durch steuerliche Begünstigungen bei der Heizungsmodernisierung nachhaltige Impulse beim Abbau der Umweltbelastung. Zur Eröffnung der 19. Internationalen Fachmesse Energie und Technik, Intherm '86 (bis 22. März), sagte der Minister in Stuttgart, es gebe bundesweit rund fünf Millionen technisch veraltete Kesselanlagen. Mit über 500 Ausstellern ist die Intherm '86 die bedeutendste internationale Fachmesse für Feuerungstechnik in diesem Jahr in Europa.

## Noch kein Beschluß

Bonn (A.G.) - Die Koalitionsrunde unter Bundeskanzler Heimut Kohl hat gestern einen Bericht Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemanns über die Notwendigkeit einer Anhebung des "Kohlepfennigs" auf über 4,5 Prozent entgegengenommen, aber erwartungsgemäß noch keinen Beschluß über Umfang und Zeitpunkt der Erhöhung gefaßt. Das verlautete von beteiligter Seite in Bonn. Wie die WELT berichtet hatte, soll vor einer Neufestsetzung dieser Abgabe die Ölpreisentwicklung im März und April abgewartet werden.

## Industrie-/Gewerbe-Immobilien

2000 Hamburg-Wandsbek Ansprechend. Meinzweckgebäude, Bj. 65/77, auf 1200 m² Gewerbegrundstück, bisherige Nutzung Abholmarkt, 1935 m² Gesemi-Nit., Tiefgarage, 2 Lastenfahrstühle, Rampenlager. Kaufpreisfordenung DM 1,85 Mło.

2358 Kaltenkirchen

architektonisch repräsentativ gestaltet, universell verwendber, kurzinstig frei, 5978 m² Grundattick gepflegt angelegt, 1067 m² Werkstatthalle, neuwertig, eben-ertig (4,3 m hoch, 2 Rolltore, Spritz-raum), 332 m² Büro, Kautpreisforderung DM 1,9 Mio (VB)

2359 Henstedt-Ulzburg Auf 13 90 m² Gewerbegrundstlick ste-hen Ausstellungs-Pürroft vonce. 1600 m², Lager-Werkstätten von ce. 1500 m² sowie 2 ebenerdige Halten von zusammen ce.

Laggi-vivenssation von zusammen ca. 2 sbenerdige Hällen von zusammen ca. 1900 m² und überdachte Rampezus Verfü-gung. Auch ganz oder in Teilen zu verm., Kaufpreisforderung DM 3,22 Mio.

2000 bilginerinaven-Lenerinaven-Lenerinaven 12 000 m² Gawerbegrundstück eines ehem. Holzmarktes mit 3000 m² Lager-/ Wentstatt-/Ausstellungsft., 250 m² Büro-/ Sozial-Wohnft., 105 Garagenboxen (verm.) Mistelinashme DM 60 000,— p. a., Kaufpressforderung DM 1,35 Mio. 4300 Essen 53707 nº industriegada.

2400 Lübeck Gewertegeblet Buntetun BAB-Nähe, Gebäutekompi, mit 670 m² Büro-/ Sozielli, und ca. 2500 m² Prod-Augerhallen (hib-

he 5.5 m) 81, 1972, sehr guter Bauzust., zu vert./ verm. Kaufpreisiord. DM 2.2 Mio (VB)

2850 Bremerhaven-Leherheide

tigesch. Verw-Geb. m. 3000 m² Büreft.; 55esch. Bürogeb., m. 2725 m² Büreft., Bj. 77, 3600 m² Werkhaften, Bj. 66, aus Knokurs zu verk. Objekt

5000 Köln 90 Gewerbegebiet Porz-ER 4506 m² Grundstöck, hervorr. Anladg, an A 50, 1600 m² Prod.-Halle (mod. korzopiert, 5 m h.) 440 m² Büro, Bj. 1973, aus Vergleich.

Detaillierte informationen auch über weitere übjekte an den Uniterschiedlichster Standorten Deutschlands für Produktion, Lagerung, Verwaltung etc. erkalten Sie auf Antorderung derch die Alleinbeauftragte

Tel: 040/361 2070 - Telex: 215 272/213 665 - Telekopierer 040/36 4273

HORST E.G. ANGERMANN GMBH HAMBURG ABTELLING IMMOBILIEN • RDM D-2000 Hamburg 11 • Mattentwiete 5

der I

Kom

sind

leitu

fen. l

nötig

nach

Es ٤

lebei

das ·

qobt

mit

klass

ihm

der

Gior

## Bessere Zahlungsmoral

SABINE RICHTER, Bonn Der anhaltende Konjunkturanstieg und eine bessere Ausstattung der Unternehmen mit flüssigen Mitteln haben offenbar dazu geführt, daß die Wirtschaft 1985 weniger säumig bei Steuerzahlungen war als in den Vorjahren. Zum ersten Mal seit 1978 ist deshalb die Steuerrückstandsquote in der Bundesrepublik wieder gesunken. Die gesamten Steuerrückstände stiegen im Jahre 1985 zwar auf 17,23 Mrd. DM (1984 waren es 16,93 Mrd.), haben aber mit plus 1,8 Prozent, das sind 298 Mill. DM, deutlich langsamer

Wirtschaftswissen kana man abonnieren.

Bitte:

Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres

DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland 37,10, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwensteuer

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufca bei: DIE WELT, Vertrieb.

Sie haben das Recht, eine Abonnements-

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

bestellung innerhalb von 7 Tagen trecht-zeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 zugenommen als das Kassensoll mit plus 4,7 Prozent. Seit 1979 hatte sich die Rückstandsquote – definiert als

Anteil der gesamten Steuerrückstän-

de am Kassensoli - schrittweise er-

höht. Das Kassensoll ergibt sich aus dem Anfangsbestand an Rückständen am 1. Dezember des Vorjahres

und aus den in den folgenden zwölf Monaten bei den Finanzkassen erfolgten Sollstellungen von Steuern. Offenbar hat sich die Ausstattung der Wirtschaft mit Liquidität deutlich verbessert, so daß die Rückstandsquote von 5,75 Prozent am Vorjahresstichtag auf 5,59 Prozent am 30. November 1985 sank.

Die "echten Rückstände", also Rückstände, die nicht gestundet sind oder bei denen berechtigte Aussicht auf Stundung besteht, haben sich nun schon im zweiten Jahr nach ihrem bisherigen Höchststand von 9,5 Mrd. DM am 30. November 1983 auf nunmehr 8,6 Mrd. DM verringert. Der Abbau von 0,9 Mrd. DM steht aber nur begrenzt als Haushaltsreserve zur Verfügung, da ein erheblicher Teil der echten Rückstände vor Beginn des Berichtszeitraumes fällig war.

Erfahrungsgemäß schwankt die Entwicklung von Rückständen und kassenmäßigem Aufkommen mit der Konjunktur. Während die Rückstände zwischen 1970 und 1975 dreimal so schnell wie Kassensoll und kassenmäßiges Aufkommen stiegen, konnte mit dem konjunkturellen Aufschwung zwischen 1976 und 1979 eine starke Mäßigung im Entwicklungstempo der Rückstände erreicht werden, die in den Jahren danach wieder von einer leicht überproportionalen Zunahme der Rückstände abgelöst

In der Erhebung erfaßt sind die Bundes- und Landessteuern, die von den Finanzämtern erhoben werden. Nicht erfaßt sind die über die Bundeskassen entrichteten Steuern (Einfuhrumsatzsteuern, Zölle, Verbrauchssteuern) und die Gemeindesteuern. Zusammen sind das ein Drittel der gesamten Steuereinnahmen.

Rückgänge ergaben sich vor allem bei der Lohnsteuer, bei der Umsatzsteuer. Vermögenssteuer und der Erbschafts- und Gesellschaftssteuer. Dagegen stiegen die Rückstände bei der veranlagten Einkommensteuer (185 Mill. DM) und der Körperschaftssteuer (124 Mill DM) an.

Der Anteil der echten Rückstände an den Gesamtrückständen betrug am 30. November 1985 bei der Lohnsteuer 75,3 Prozent, bei der veranlagten Einkommensteuer 39,2 Prozent bei der Umsatzsteuer 74,7 Prozent und bei der Kraftfahrzeugsteuer 92,9 TÜRKEI / Die akute Devisenknappheit zwang die Regierung Özal zum Handeln

## Freie Kursbildung wird aufgegeben

erfolgte Abwertung der türkischen Währung gegenüber allen westlichen Währungen um fünf bis 6,8 Prozent ist eine deutliche Abkehr von der li-

beralen Devisenpolitik, die die Regierung von Turgut Özal seit Jahren angewandt hat. Aufgrund der neuen Paritäten ist eine Mark 285 statt wie hisher 267 Lira wert. Ankaras Zentralbank, die den Terminus Abwertung mit Entschieden-

heit zurückweist und beschwichtigend von einer "Kursanpassung" spricht, hat ebenfalls von den kommerziellen Bankinstituten das erst im Sommer vergangenen Jahres zugestandene Recht zurückgenommen, ihre Devisenkurse selbständig zu gestalten. Die Bankenkurse dürfen künftig nur noch maximal um ein Prozent von den Notenbankkursen abweichen.

Diese Kursänderung kommt einem Bruch mit der liberalen Devisen- und Handelspolitik gleich, die Özal seit 1981 konsequent angewandt hat. Bereits vor fünf Jahren hatte er die bisher in der Türkei unbekannte freie Kursgestaltung eingeführt, um den in regelmäßigen Zeitabständen auftretenden Abwertungen ein Ende zu set-

## **Neuer Rentenfonds** für Vorsichtige

Zum Preis von 85 Mark je Anteil legt die Union-Investment-Gesellschaft einen internationalen, die Erträge thesaurierenden Rentenfonds Unikapital" auf, der Renten mit Laufzeiten bis zu maximal drei Jahren kauft und der auch Anleihen mit variablem Zins (Floater) erwerben soll. Dieser Fonds, dessen Anlageschwerpunkt D-Mark-Titel bilden werden, ist vor allem für Zeiten konzipiert, in denen die Zinsen möglicherweise wieder steigen; die kurze Laufzeit der Renten und die Aufnahme von Floatern soll den Fonds dann gegen Kursverluste unempfindlicher machen. Optisch wird dieser Effekt noch durch die Einbehaltung der Erträge verstärkt. Geschäftspolitisch steht hinter dem Unikapital die Idee. eine "Parkstation für Umsteiger" zu schaffen. Die Zeichnung läuft vom 24. März bis zum 18. April. Bis zum 2. Mai gibt es ein Prozent Einführungs-

Die am Wochenende überraschend Juli 1985 wollte er seine Devisenpolitik zusätzlich liberalisieren.

Daß er jetzt diese Entscheidung wieder rückgängig machen mußte, ist darauf zurückzuflihren, daß es in der Türkei eine von fast allen Seiten erkannte, aber von der Zentralbank entschieden bestrittene Devisenknappheit gibt. Sie ist weitgehend dadurch entstanden, daß die Deviseneinnahmen in den letzten drei Monaten stagnieren, während die meisten Banken im Zuge der Liberalisierung des Außenhandels ihre Devisenreserven für die Vorfinanzierung von Importen verwendet haben.

Um die dadurch entstandene Lükke zu schließen und zahlungsfähig zu bleiben, hatten zahlreiche kommerzielle Bankinstitute im Laufe der letzten Monate ihre Kunden mit verlokkenden Devisenkursen geködert, die in einigen Fällen um sechs Prozent über den Notenbankparitäten lagen. Ebenfalls zahlen sie für Termineinlagen in ausländischer Währung Zinsen, die um mehrere Prozentpunkte über den international üblichen Sätzen liegen.

Weil immer mehr Türken von diegen besonders attraktiven Angeboten Gebrauch machen, entstand ein gro-

Staatsbank. Hinzu kam ebenfalls, daß sich der Rhythmus der Gastarbeiterüberweisungen in letzter Zeit erheblich verlangsamt hat. Daher mußte Özel nun handeln und seine Politik korrigieren. Die Meinungen der Experten gehen allerdings darüber auseinander, ob diese Kurskorrektur letzten Endes erfolgreich sein wird. Viele Kenner der Situation plädieren inzwischen dafür, daß die Zentralhank auf ihre Devisenrücklagen (amtlicher Stand Anfang Marz 1,7 Mrd. Dollar) zurückgreisen sollte, um die Devisenknappheit zu beseitigen. Andere Fachleute sind dagegen der Meinung, daß die Notenbank damit sehr

sparsam umgehen sollte. Fraglich ist auf jeden Fall, ob die nun erfolgte Intervention der Notenbank die Kursgestaltung der auslandischen Währungen stabilisieren und Deviseninhaber dazu bringen wird, ihre harte Währung zum offiziellen Kurs zu wechseln. Eher sieht es danach aus, daß künftig der schwarze Devisenmarkt aufs neue florieren wird. Bereits Anfang dieser Woche waren Devisenhändler in Istanbul bereit, für schwarz getauschte Dollar oder Mark his zu sechs Prozent mehr 21 zahlen

BEIERSDORF/Weltweit 15 000 Mitarbeiter beschäftigt

## Den Jahresüberschuß gehalten

Die Hamburger Beiersdorf-Gruppe, deren bekannteste Produkte Nivea und Tesa sind, hat 1985 die weltweite Expansion fortgesetzt. Wie aus einem Aktionärsbrief hervorgeht, ist der Weltumsatz um 9,3 Prozent auf 2,9 Mrd. DM gestiegen. Das Inland war daran mit einer Steigerung um 9,3 Prozent auf 1,2 Mrd. DM in gleicher Höhe beteiligt wie das Auslandsgeschäft; hier weitete Beiersdorf das Volumen trotz sinkenden Dollarkurses um 9,3 Prozent auf 1,7 Mrd. DM aus. Der weltweite Gruppenumsatz mit Beiersdorf-Produkten einschließlich der Anteile der 50-Prozent-Beteiligungen und der Verkäufe von Lizenznehmern erhöhte sich um 9,2 Prozent auf 3,3 Mrd. DM.

Zur Ertragalage teilt der Vorstand mit, daß der Jahresüberschuß des Inlandskonzerns etwa die gleiche Höhe wie 1984 erreichen wird. Im Vorjahr hatte Beiersdorf in der Weltbilanz ei-

nen Überschuß von 81 Mill DM und in der AG von 49 Mill DM ausgewiesen. Die Dividende war zum zweiten Mal in Folge auf 9.50 DM erhöht worden. Gemessen an einem Nettogewinn von 62 Mill. DM bei der AG betrug die Rendite 4,4 Prozent. Vom weltweiten Umsatz verdiente Beiersdorf 3,8 Prozent. An dem Wachstum im Berichtsiahr waren nach Angaben der Verwaltung die vier großen Sparten cosmed, tesa, pharma und medi-cal etwa gleichmäßig beteiligt. Die Investitionen bleiben im Inland mit 111 Mill. DM auf Vorjahreshöhe. Weltweit dürfte Beiersdorf rund 200 Mill. DM eingesetzt haben.

Das wachsende Geschäft hat auch zu einer Aufstockung der Belegschaft eführt. Weltweit beschäftigte Beiersdorf mit 14 906 Miterbeitern 4,8 Prozent mehr. Allein im Inland schuf das Unternehmen 387 neue Arbeitsplätze. Die Belegschaft stieg auf mehr als SCHIFFAHRT / Jahresbericht von Lloyd's Register

## Welthandelsflotte schrumpft

Die Welthandelsflotte ist 1985 im dritten Jahr hintereinander geschrumpft. Wie es im Jahresbericht von Lloyd's Register of Shipping heißt, hat sich die Tonnage aller existierenden Handelsschiffe zum Ende vergangenen Jahres auf 416,5 Millionen Bruttoregistertonnen (BRT) und damit auf das Niveau von 1980 verringert. Lloyd's Register ist die führende Klassifikationsgesellschaft der Welt.

Während im vergangenen Jahr Schiffsneubeuten mit insgesamt 18 Mill. BRT abgeliefert wurden, stieg gleichzeitig die Tonnage abgewrackter Handelsschiffe von 17,751 auf 20 Mill. BRT. Ein anhaltender Schrumpfungsprozeß ist Lloyd's Register zufolge schon vorgegeben. Wie Chairman Macleod betonte, wurden im letzten Jahr 17 Prrozent weniger Handelsschiff-Neubauten auf den Werften der Welt in Auftrag gegeben als im Jahr zuvor: Die Tonnage neu in Auftrag gegebener Handelsschiffe fiel von 15,6 Mill. BRT auf 13 Mill. BRT im vergangenen Jahr.

Angeführt wird die Liste der größten Handelsschiffsflotten unverändert von Liberia, wobei die unter der Flagge dieses Landes fahrende Tonnage allerdings erheblich zurückging,

fu. London nämlich von 62,025 Mill. BRT 1924 auf 58,180 Mill BRT im letzten Jahr. Auf Platz zwei konnte sich Panama mit einem Tonnage-Anstieg von 37,244 auf 40,674 Mill. BRT vorschie ben, während Japan mit 39,941 (40,358) Mill. BRT auf Platz drei zu.

Die Handelsflotte der Bundesrepg-blik rutschte Lloyd's Register zufolge vom 17. auf den 18. Platz ab, indem sich die Tonnage von 6,242 auf 6,177 verringerte. Die britische Handels. flotte verschlechterte sich mit einem Rückgang von 15,874 auf 14,544 Mill BRT vom achten auf den neunten Rang.

Einen erheblichen Tonnage Rück. gang mußte auch die mit Abstand größte europäische Handelsschiffs. nation Griechenland himnehmen namlich von 35,059 auf 31,032 Mil BRT, wobei sich aber am vierten Rang in der Liste der größten Handelsschiffsflotten nichts änderte. Die auf deutschen Werften in Auftrag gegebene Neubautonnage erhöhte sich 1985 gegenüber dem Vorjahr von rund 500 000 auf 690 000 BRT. Die tonnagemäßig größte Auftragsverga. be stammte im vergangenen Jahrvon in Panama registrierten Reedereien mit 2,727 Mill. BRT.

## NAMEN

Bernhard Kapp, Vorstandsmitglied des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und persönlich haftender Gesellschafter der Werkzeugmaschinenfabrik Kapp & Co., wird heute 65 Jahre.

Hanskarl Steinhäuser, Geschäftsführer des Verbandes der Korbwaren-, Korbmöbel- und Kinderwagenindustrie, Coburg, vollendete am 18. März 1986 das 65. Lebensjahr. Arno Mock (64), Geschäftsführer

der A. Friedrich Flender GmbH & Co. KG, Bocholt, wurde Nachfolger von Erich Menzel als Vorsitzender des Rationalisierungs-Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft (RWK) e. V.

Dr. Arend Oction, Bad Schwartzu, seit der Gründung der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuß e. V. (ANG), Bonn, im Oktober 1977 deren Vorsitzender, hat am 17. Milez den Vorsitz niedergelegt, da er das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Otto Wolff AG, Köln, übernehmen wird. Zu seinem Nachfolger wurde Siegfried Stocker (41), Hofpfisterei

Ludwig Stocker, Munchen, gewählt. Stellvertretende Vorsitzende wurden Dr. Uwe Paulsen, Hamburg, and Dieter Tatje, Bielefeld.

Dr. Carl S. Groß, Vorstandsvorm. zender der Oldenburgischen Landesbank AG, wird im Zusammenlim mit der Neugliederung der Beteit gungsverhältnisse Ende März aus der Bank ausscheiden. Dr. Hubert Fereb wurde zum Sprecher des OLB-Vorstandes bestellt.

Philipp Sommer (49) wird am 1. April 1986 stellvertretendes Vorstandsmitglied der WWK Lebensversicherung a.G., München.

Walter Hiller, stellverfreienig Vorsitzender des Gesambetriebenh der Volkswagen AG, ist als Nachfolger des kürzlich verstorbenen Sieg fried Khlers zum Betriebsrafsvorst tenden des Wolfsburger VW-Werker gewählt worden.

Josef Wagner, Vorstandsmittlied der Heid & Francke Bau AG Minchen, ist am 9. Marz im Alter von 62 Jahren gestorben.

# /irtscnaft, den Auftried voll auszunutzen. Mit ihrer Investitionsfinanzierung. Seit 1962. mietfinanz:

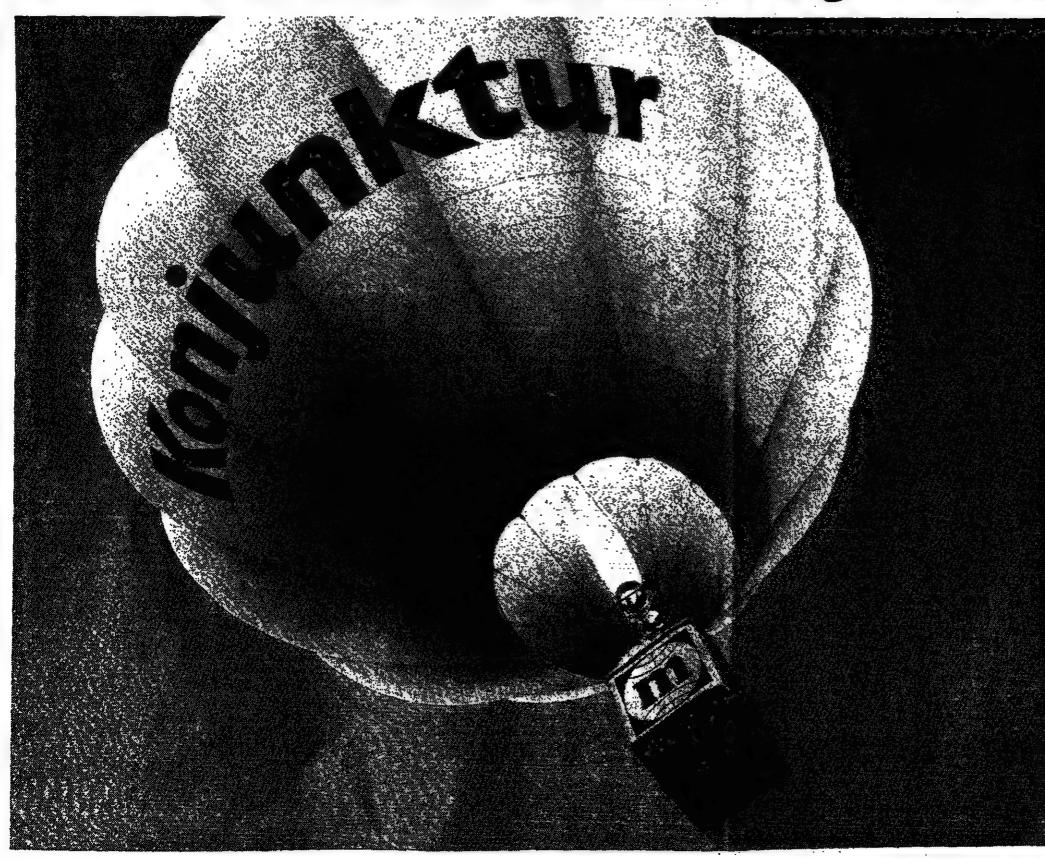

Aufwärts! Zeit für Innovation. Für Investition. Für neue Konzepte: Mietfinanzieren Sie Ihre Investitionen. Denn nur an den Produkten verdienen Sie. Nicht an den Produktionsmitteln.

mietfinanz hat das Know-how in der Investitionsfinanzierung. Wir finanzieren ihre Maschinen, Anlagen und Einrichtungen: So zahlen Sie nicht für die Produktionsmittel Sondern nur für deren Nutzung. Ihr Eigenkapital kann inzwischen anderweitig eingesetzt werden und Geld verdienen.

mietfinanz bietet dabei Vorteile, die Ihnen Pluspunkte verschaffen: über die gesamte Laufzeit fest vereinbarte günstige Mietraten, maßgeschneiderte Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse.

mietfinanz – das ist Erfahrung Wissen und Flexibilität, kurz: Professionalität. Und. das ist das Vertrauen, das wir in der Wirt schaft genießen. In Deutschland und in der ganzen Welt. Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil mietfinanz. In allen wichtigen Branchen Seit 1962.

Vertrauen in einen starken Partne mietfinanz:

mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülhem Postfach 1013 38, Telefon (02 08) 310 31, Telex 856 7

Lloyd's Register schrum Von 62,025 Mill Par 30 Mill BRT in letter itz zwei konnte sich in nen. Tormage-Ansie 24 40,674 Mill BRT in ährend Jepan All BRY and Page (

Landeisfiotte der Bunde schie Licyd's Registere auf den 18. Platz ab Re Tonnage von 6,422 mi erse Die britische he erseinlechterte sich mie ang von 15,874 auf 1430 om achten auf den be 

Series grote Autor

The said the said of the said

ESTAL FAIR BY

And Stocker Mirch Carrelende Volchende we Paulsen Hambur M atje, B. Beleid Carl S. Gros, Vorsage ier der Oldenburgschale Zusame 2 Erderung in b - Master den Dr Robert der dem Sprecher dis OL One repair bilips Sommer if int AND SECTION TO THE CONTRACTOR OF

William E.G. Minghan faite. Hiller neben Sing-noet set Carried A NEW THE WAY IN Total Participation of d Thiers In Ballance Con see Todasage The valtāt a intera lose! Wagner, Toronton - News & Franks BAR! Car Secure

ांस् े स्नीतहत्त्वास्ता was the art dan Prod old an den Produkt and the second s

qerer. a jortelle bel e noarte sir ---- Angassis - 55-5 TINE

न १ - १६६ अपनी विक्रमा TAS VIEW IN USE - and und Ser Bran

irken parti

malpapier-Printern um zehn Prozent steigern können. Wordplex Information Systems Plc. Slough/Berkshire, forciert angesichts des schwieriger gewordenen britischen Marktes das Auslandsge-

In die Jubelstimmung mischen sich erste kritische Stimmen. Kleinere Software-Firmen beklagen die unübersichtliche Schwerpunktbildung in den Messehallen. Verschiedene Aussteller der Büroindustrie haben sogar angekündigt, nicht mehr nach Hannover kommen zu

wollen; sie sehen ihren künftigen Platz in Frankfurt. Die Messe-Verantwortlichen argumentieren, erst in zwei ist, daß der Schaden bis dahin begrenzt bleibt. In der Bundesrepublik Deutschland zählen gut 90 Prozent aller Unternehmen zu den kleinen und mittleren Firmen. Sie beschäftigen über 60 Prozent aller Mitarbeiter, und ihr zusammengefaßter Umsatz macht mehr als 50 Prozent der Gesamtumsätze der Wirtschaft aus. Diese große Zielgruppe hat sich ein kleines Systemhaus (Marcus Computer Syste-

nanzierbaren Preis-Leistungs-Verhältnis" sowohl für den Ein-Mann-Betrieb als auch für Unternehmen mit 300 Mitarbeitern computerunterstützte Fertigungslösungen (CIM) an-Auf der CeBIT präsentiert sich das Unternehmen zum ersten Mal mit seinem CIM-Mittelstandskonzept, das nach Angaben des Geschäftsführers Roy Marcus "alles aus einer Hand" offeriert: Hardware, Standard- und Individualsoftware sowie Beratung und Schulung, Auf der Basis von IBM Hardware liefert MCS fertige Software für die Bereiche Entwick-

me GmbH) aus Meckenheim bei

Bonn ausgesucht, um zu einem fi-

sung (BDE). Das Unternehmen ist erst 1982/83 von dem Engländer Roy Marcus (damals auch einziger Mitarbeiter) ge-gründet worden. Bis zum Geschäftsjahr 1985 stieg der Umsatz – bei nun

lung und Konstruktion (CAD), Ferti-

gung (CAM), Produktionsplanung

und Steuerung mit Materialwirt-schaft (PPS) und Betriebsdatenerfas-

## Kopierermarkt hart umkämpft

Die U-Bix International GmbH, Hamburg, eine Tochtergesellschaft der japanischen Konzerne Konishiroku Photo Industries und der Mitsubishi Corp., hat auf dem europäischen Kopierermarkt überdurchschnittlich abgeschnitten. Für den Gesamtumsatz wird im Geschäftsjahr 1985/86 ein Plus von 23 Prozent auf 258 Mill. DM angegeben. Das Wachstum ist vor allem im Ausland erzielt lidierung weitete U-Bix International das Auslandsgeschäft um 60 Prozent auf 90 Mill. DM aus. Das gute Ergebnis habe U-Bix durch intensive Verkaufsförderung und die Einführung größerer, höherpreisiger Kopiergeräte erreicht.

Auf dem schwierigen und hart umkämpften Inlandsmarkt gibt U-Bix die Steigerung des Umsatzes mit 21,4 Prozent auf 156 Mill. DM an. Absatzerfolge und Marktausweitung seien am Kopierermarkt nur über eine ausgereifte Vertriebs- und Service-Organisation noch möglich. Parallel zum Kopierermarkt hat sich U-Bix im Bereich der Büro-Automation und Kommunikationstechnik etabliert.

Die Planungen für 1986/87 bleiben optimistisch. Der Gesamtumsatz soll auf 275 Mill DM steigen; davon werden 185 Mill. DM (plus 18,6 Prozent) auf das Inland entfallen. Im Zuge des Wachstums hat U-Bix die Belegschaft seit Jahren zügig ausgebaut. Zum Jahresende 1985 beschäftigte das Unternehmen 733 Mitarbeiter; das sind rund 100 mehr als vor einem Jahr.



18 Beschäftigten – auf 3,5 Mill. DM. Für 1986 sind rund 7 Mill. eingeplant. Der Erfolg kam mit der Erfindung von "Superdraft", einem computerunterstützten zweidimensionalen Hochleistungs- und Konstruktions-Zeichensystem für den konstruktiven Maschinenbau, die Hydraulik und Pneumatik. Die Hauptaufgabe des Systems ist es, die mit hohen Kosten verbundenen ständigen Wiederholungen im Bereich technisches Zeichnen zu vermeiden. Darin integriert werden können Prozessoren für Drehen, Fräsen, Bohren und Stanzen.

WELT-Korrespondenten berichten von der CeBIT

MCS - SEL - Sperry - Telenorma

.Wir könnten schon heute bei gut 20 Mill. DM liegen", meint Marcus, aber unser Vertrieb ist noch zu klein." Dennoch hat MCS bereits 225 Systeme für die Branchen Maschipen- und Werkzeugbau verkauft. Den Auftragsbestand gibt Marcus mit zur Zeit 2 Mill. DM an. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies ein Zuwachs um rund 40 Prozent

Pro Monat werden im laufenden Jahr vier bis maximal secbs Projekte (je 50 000 bis 200 000 DM) abgewikkelt, zu mehr reiche die Kapazität nicht. Der Schwerpunkt des Geschäfts liegt in Nordrhein-Westfalen. Die Konzentration der mittelständischen Maschinenbau-Fertigung im Stuttgarter und im Bielefelder Raum hat aber auch dort zahlreiche Kunden für MCS gebracht. In logischer Konsequenz unterhält das Unternehmen deshalb Zweigstellen in diesen "Ballungsgebieten".

Die Post als

Starthelfer

Um amerikanische Verhältnisse im Telekommunikationsbereich

zu verhindern, ist es notwendig, die

Verantwortung für die Netze in den

Händen der Postverwaltungen zu be-

lassen. Diese Ansicht vertrat Roland

Mecklinger, im Vorstand der Stan-

dard Elektrik Lorenz AG (SEL) zu-

ständig für das Ressort Nachrichten-

technik. Zwar seien mit Blick auf die

Einführung von ISDN Interessens-

der Daten-Welt" nicht zu vermeiden.

Ohne Frage aber werde es eine breite

Akzeptanz von ISDN nur dann ge-

flächendeckende Nutzung gewährlei-

ste. Die Post sei gefordert, ihre Ge-

bührenstruktur so anzulegen, daß die

Selbstkosten wieder eingespielt wer-

Daneben kommt nach den Worten

Mecklingers international gültigen

Standards und Normen die wichtig-

ste Rolle zu. Die weltweite Harmoni-

sierung der Dienste sei das A und O

für eine breite Akzeptanz. Nur so kön-

ne die deutsche Nachrichtentechnik

auf dem Weltmarkt bestehen. Die

Endgeräte müssen kompatibel an-

schaltbar und in vollem Umfang

ISDN-fähig sein. Hier liege die

Aufgabe der Post sei es, in der

Startphase neuen Diensten den Weg

zu ebnen. Dies funktioniere erfab-

iungsgemäß am besten in der Form.

daß die Bundespost eine große Men-

ge ISDN-fähiger Endgeräte (30 000 bis 50 000) erwirbt und auf Mietbasis

Hauptaufgabe der Industrie.

auf dem Markt anbietet.

ben, wenn die Netzinfrastruktur eine

HENNER LAVALL

## "Task-Force" für Automation

Mit einem Umsatz von über 700 (650) Mill DM wird die Sperry GmbH, Sulzbach, voraussichtlich das Geschäftsjahr 1985/86 (31. März) abschließen. Beim Gewinn vor Steuern erwartet das Unternehmen lediglich einen leichten Anstieg auf etwas über 100 (99) Mill. DM. Für das kommende Geschäftsjahr hat sich die Gesellschaft zum Ziel gesetzt, den Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau zu halten. Das entspräche real einer Umsatzsteigerung, da 1986/87 der Umsatzanteil der Sperry New Holland, die an Ford verkauft wurde fehlen wird. Außerdem werde das Ergebnis 1985/86 durch die Abrechnung eines Großauftrags atypisch beeinflußt, dessen Abwicklung über mehrere Jahre gelaufen sei. Belm Auftragseingang rechnet Sperry für 1986/87 mit einem Anstieg um 16 Prozent.

Als besonderes Ziel hat sich Sperry für das neue Geschäftsjahr vorgenommen, im indirekten Vertrieb (z. B. über Software- und Systemhäuser) den Umsatz und Auftragseingang zu verdoppeln. Das gilt vor allem für die Unix-Systeme 5060 und 5080. Durch Produktverbesserung und Er-weiterung der Produktpalette soll das Neukundengeschäft im mittleren und unteren Produktbereich verbessert werden. Im direkten Geschäft ist vorgesehen, die Kooperation mit Softwarehäusern, besonders im technisch-wissenschaftlichen Bereich, bedeutend zu erweitern.

Darüber hinaus denkt man bei Sperry darüber nach, einen eigenen Vertriebsbereich für den Sektor Büroautomation zu schaffen, wo man trotz der besonderen Präsenz von Digital Equipment, Wang und Data General Absatzchancen sieht. Eine Task-Force" besteht für diesen Sektor bereits. Für den Welt-Bereich steht bei Sperry die Anklindigung zweier neuer Produkte (eines im oberen Marktsegment sowie ein 32-Bit-Rechner im mittleren Segment) unmittelbar bevor.

## Visitel überträgt Bilder

Die Bosch-Tochtergesellschaft Te-lenorma, Frankfurt, schon unter ihrem früheren Namen T+N einer der führenden Anbieter im Telekommunikationsbereich, präsentiert auf der CeBIT-Messe Aktivitäten in zwei entgegengesetzten Ziehrichtungen. So stieg das Unternehmen einerseits in die Bildkommunikation ein und bietet hier das System Visitel an. mit dem sich farbige Test- und Bewegbilder über eine digitale Leitung preisren Seite soll jedoch auch der noch sehr entwicklungsfähige Markt in der Dritten Welt nicht vernachlässigt werden.

Der Verbesserung der Infrastruk-

tur dient hier das Projekt Rural Communications", mit der die Fernsprechverbindungen in ländlichen Gebieten über weite Entfernungen ausgebaut werden können.

Die hier angebotenen Vermittlun-gen mit jeweils nur 12 oder 36 Anschlüssen pro Einheit lassen sich nicht nur problemios bedienen und warten, sondern zeichnen sich auch durch einen nur geringen Stromvergar durch Solargeneratoren erfolgen. Vorgesehen sind diese Systeme vor allem für den Anschluß an schon bestehende Netze in großen Städten.

## Wort-Suche per Computer

tionsbank ist dies schwierig, da die Daten durch die innere Organisation der Sprache - Syntax und Semantik systematisiert sind. Bisher geschah die Recherche per Computer in umfangreichen Speichern über Wortabgleichungen. Das war sowohl räumlich als auch zeitlich ausgesprochen aufwendig.

Auf der Hannover-Messe CeBIT demonstriert jetzt die Entcom Electronics mit dem vom Privaten Forschungs-Institut für Androiden-Technik" entwickelten System ALD-CG-1 ein Software-Programm, das innerhalb einer Sekunde zielstrebig in einer wie groß auch immer gearteten Informationsbank Stichwort-Umge-

Die Suche in einer Datenbank ist bungen recherchiert. Dabei sind auch relativ einfach. In einer Informatudimentäre Angaben als Stichwort möglich.

Die Software - sie benötigt weniger als 64 KByte Speicherplatz - fragt über "Baumstrukturen" ein vorhandenes Wörterbuch, ein Telefonbuch oder eine wissenschaftliche Dokumentationsbank ab und analysiert über Indexketten den Ort des Wortes. Die Schnelligkeit wird durch einen patentierten Algorithmus und durch Unterdrückung nichtrelevanter In-balte wie "und" oder "oder" realisiert.

Das erstaunliche an dieser Soft-ware ist jedoch, daß sie auf allen modernen Personal Computern arbeitet und in der günstigsten Version schon für unter 5000 Mark zu erhalten ist.

SIMONBANK / Das Institut will wieder an die alten Dividendensätze anknüpfen

## Erfolg mit Spezialisierungskonzept

Je erfolgreicher sich das neue Geschäftskonzept der Simonbank AG. Düsseldorf, gestaltet, desto stärker will das zu 97 Prozent der Bayeri-schen Vereinsbank gehörende Insti-tut wieder an alte Dividendensätze anknüpfen. Nach der 1983 wieder eingesetzten Ausschüttung von sechs Prozent, der 1984 sieben Prozent folgten und der für 1985 jetzt angekündigten acht Prozent, nähert sich die auf Mittelstands- und Außenhandelsfinanzierung sowie Verwaltung von Privatvermögen des gehobenen Genres spezialisierte Bank dem 1978 verlassenen Zehn-Prozent-Satz.

Die von Vorstandsmitglied Klaus Lichtenauer als "wiederum zufrie-denstellend" bezeichnete Ertragsent-wicklung litt zwar auf der zinsabhängigen Seite unter dem für das ausschließlich kurz- und mittelfristige Geschäft spürbaren Druck auf die Zinsmarge. Der Zinsüberschuß ging

HARALD POSNY, Düsseldorf so um drei auf 25 Mill. DM zurück, DM auf, während die Bankengelder dagegen erhöhte sich der Provisionsüberschuß von 11,5 auf 14,6 Mill DM Damit war zwar der Rückgang des Zinsgeschäfts mehr als ausgeglichen, das Betriebsergebnis fiel jedoch auf 11,8 (13,2) Mill DM. Nach ausreichender Risikovorsorge bleibt neben der Dividende noch I (1) Mill. DM für die Rücklagen, so daß die Eigenmittel von 62,5 Mill. DM, davon 32 (30) Mill. DM Grundkapital, 3,5 Prozent der auf 1.79 (1,64) Mrd. DM gestiegenen Rilanzsumme ausmachen.

Bilanzsumme und Geschäftsvolumen (2,12 nach 1,95 Mrd. DM) wuchsen stärker als in den Vorjahren. Auf der Aktivseite erhöhte sich das kurzund mittelfristige Kreditgeschäft sowie der ganz überwiegend aus kurzlaufenden Rentenwerten bestehende Wertpapierbestand auf über 500 Mill. DM. Auf der Passivseite fällt vor allem die starke Zunahme der Kundeneinlagen um 15,6 Prozent auf 784 Mill.

WILO / Schöner Markt für Heizungstechnik

## Auftrieb mit Produktideen

Wiederum und noch eindrucksvoller als im Vorjahr gegenläufig zum Niedergang der Baukonjunktur hat die von der Dortmunder Wilo-Werk GmbH & Co. KG geführte Gruppe 1985 mit 915 (880) Beschäftigten ihren Umsatz um 10,3 (5) Prozent auf 246 Mill. DM mit etwa 38 Prozent Auslandsanteil gesteigert.

Das 114 Jahre alte Familienunternehmen, das sich zumal mit seinem Hauptprodukt längst zu den führenden Herstellern von Heizungspumpen in Europa zählt, enthüllt mit solchen Angaben erst zwei Drittel seines echten Potentials. Denn außerhalb des Konsolidierungskreises bleibt die Ende 1984 von den beiden Wilo-Geschäftsführern aus Staatsbesitz direkt erworbene Pariser Pompes Salmson SA, die 1985 mit 650 Leuten 370 Mill. F (fast 120 Mill. DM) Umsatz machte. Den Auftrieb der auch in

SBG Deutschland ist zufrieden

of Resulting

Als zufriedenstellend bezeichnet die Schweizerische Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt, die aus der zum Jahreswechsel von der Dresdner Bank übernommenen Deutschen Länderbank hervorgegangen ist, die ersten Monate des Geschäftsjahres 1986. Das auf das Großkundengeschäft spezialisierte Instiricht für 1985 heißt, beim Geschäftsvolumen und Ertrag an das erfreuliche Ergebnis des Vorjahres an-

Nach Abführung von fünf Mill. DM an die Dresdner Bank weist die SBG Deutschland wieder einen Jahresüberschuß von flinf Mill. DM aus, mit dem die offenen Rücklagen auf 83 Mill.DM aufgestockt werden. Das Teilbetriebsergebnis blieb, weil der Zinsüberschuß wegen n verengter Marge von 28,5 auf 27,5 Mill. DM gesunken ist, mit 19,3 Mill. DM etwas hinter dem vorjährigen (20,1) Mill. DM zurück.

Bei der Übernahme durch die Zürcher Großbank präsentierte sich das Frankfurter Institut mit einer Bilanzsumme von 3,3 (3,2) Mrd. DM, 518 (392) Mill. DM Kundenforderungen, 522 (362) Mill DM Einlagen von Kunden sowie kaum veränderten Forderungen an Banken (2,2 Mrd. DM) und Geldern von anderen Banken (2,4 Mrd. DM) und einem Rentenbestand von 480 (474) Mill. DM. Die Bank arbeitete Ende 1985 mit 75 Mitarbeitern und 128 Mill, DM haftenden Mitteln.

Brüssel und Limerick/Irland produzierenden Gruppe auf dem Gebäude Heiztechnik-Markt erklärt die Geschäftsführung primär mit eigener Produktinnovation. Hoffnungsträchtig dabei auch die nun angebotene Wärmeleitzentrale" besonders für Mehrparteien-Privathäuser, die eine aufwandgerechte Heizkosten-Abrechnung für Raumnutzer mit unterschiedlichem Warmehedarf biete.

"Vorsichtigen Optimismus" zeigt Wilo für 1986. Das riecht bei dieser Firma, die ihren 1985er-Ertrag als "im großen und ganzen zufriedenstellend" umschreibt und allenfalls mit \_maschinenbautypischen kaum zwei Umsatzprozenten nach Steuern" präzisiert, eher nach Untertreibung. Denn aus Selbstfinanzierungskraft will man auf dem 1985er-Niveau von 10 (8.8) Mill. DM die auch auf Kapazitätszuwachs zielenden Investitionen

### Wohnungsbau stark zurückgegangen

In Berlin wurden im vergangenen Jahr weniger Wohnungen errichtet. Die Neubautätigkeit lag mit 7400 Einheiten erheblich niedriger als im Jahr 1984 mit 11 800 Wohnungen, Im Althausbestand wurden 23 000 Wohnungen modernisiert und instandgesetzt. Das Bauvolumen ging um real sechs Prozent zurück.

kaum Auswirkungen auf das Kreditgeschäft der Berliner Pfandbrief-Bank Die Neuabschlüsse des Instituts betrugen, wie Vorstandsmitglied Klaus Landowsky vor Journalisten erläuterte, 645 (705) Mill. DM. Davon entfielen unverändert 190 Mill. DM auf das Kommunalkreditgeschäft und 455 (515) Mill DM auf Hypothekendarlehen. Der größte Teil der Hypothekenzusagen wurde für Vorhaben im sozialen Wohnungsbau gewährt. Auf ihn entfielen mit 280 (323) Mill. DM 43 Prozent des Zusagevolumens, 48 (117) Mill. betrafen Objekte im steuerbegünstigten und freifinanzierten Wohnungsbau.

An Refinanzierungsmitteln flossen der Bank 746,2 Mill. DM zu. Davon stammten 356,2 (334,3) Mill. aus dem Erstabsatz von Schuldverschreibungen. Das Aufnahmevolumen an Berlin-Darlehen nach Paragraph 17 Berlinförderungsgesetz belief sich auf 390 Mill. DM. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 9.9 Prozent auf 5.86 (5.33) Mrd. DM. Es wird ein Jahresüberschuß von 28.56 (25,95) Mill. DM ausgewiesen, der den offenen Rücklagen zugeführt wird.

nur unwesentlich auf 851 Mill. DM stiegen.

Im Kredithereich hildet der Bereich des Handels gut die Hälfte des Gesamtkreditvolumens von 1,06 (0,9) Mrd. DM, 25 Prozent entfallen auf Industrie und Gewerbe. Im Kundenkredit, vor allem im kurz- und mittelfristigen, wuchs die Bank stärker als die Branche. "Wir waren hier sehr fleißig", sagt Lichtenauer und verweist auf rund 100 neue zu den vorhandenen 1000 Firmenkunden. Schwerpunkt des Geschäfts ist der Großraum Düsseldorf.

Besondere Erfolge verzeichnet die Bank im Bereich der Privatkunden-Vermögensverwaltung, wo man eine Zielgruppe mit Depots von über 250 000 DM appeilt, Rund 850 von 1100 Depots liegen darüber. Schwierigkeiten macht die Verstärkung des notwendigen Beraterstabs. Die Simonbank beschäftigt 218 Angestellte.

FREIE TANKSTELLEN

## Mehr staatliche Hilfen gefordert

Die Bundesregierung hat nicht die Absicht, den Tankstellen für die Umrüstung auf bleifreie Kraftstoffe neue Investitionshilfen zu gewähren. Dies hat der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister, Martin Grüner, auf einer Veranstaltung der Aktionsgemeinschaft Wirtschaftlicher Mittelstand (AWM) in Bonn deutlich gemacht.

Grüner antwortete auf Forderungen des Bundesverbandes Freier Tankstellen, der die bisher von der Bundesregierung bereitgestellten 20 Mill. Mark für Umrüstungsinvestitio-

DekaDespa-Info Nr. 14

DekaDespa-AuszahiPlan\*: ibre private finanzielle Vorsorge für ein "Zweites Einkommen" aus SparkassenFonds.

Damit Sie Ihren Lebensstandard auch später halten können.

Mehr über den DekaDespa-AuszahlPlan erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse,

Despa

nen mittelständischer Tankstellenbetriebe für unzureichend hält. Der Zuschuß pro Tankstelle von maximal 8000 Mark decke nur zehn Prozent der Umrüstungskosten und müsse überdies als Betriebseinnahme versteuert werden, erklärte Verbandsgeschäftsführer Axel Graf Bülow. Die Investitionen seien allerdings wegen des nicht zu erwartenden Mehrabsatzes und der bisher geringen Bleifrei-Verkaufsmengen völlig unrentabel.

Die Freien Tankstellen möchten deshalb die Anschaffung neuer Tanks und Zapfsäulen als Umweltschutzinvestitionen im Sinne von Paragraph 7 d Einkommensteuergesetz anerkannt wissen. Die Finanzämter lehnen das bisher ab. Nur Wirtschaftsgüter, die unmittelbar und zu mehr als 70 Prozent dem Umweltschutz dienen, können nach dem Gesetzestext abgeschrieben werden. Die Chancen für eine Gesetzesänderung sind nach Grüners Ansicht "aussichtslos", zumal die Präiudizwirkung für andere Bereiche beachtet werden müsse.

## MESSE-SPLITTER

Die Computervision GmbH, nach eigenen Angaben führender Anbieter mit der Herstellung von Bürokomauf dem Gebiet der computeruntermunikationssystemen befaßt, hat dastützten Konstruktion und Fertigung bei vor allem den deutschen Markt im (CAD/CAM) in der Bundesrepublik, Visier. Über ein eigenes Niederlassteigerte 1985 den Umsatz um rund 50 sungenetz will Wordplex besonders Großkunden aus der Industrie und Prozent auf 140 Mill. DM. Bislang hadem Dienstleistungsbereich ansprebe das Unternehmen auf dem deutschen Markt über 1600 von derzeit chen. Umsatzzahlen zum abgelaufenen Jahr (1984: gut 140 Mill. DM) rund 10 000 graphischen Arbeitsplätzen installiert. Schätzungen gingen davon aus, daß sich bis 1986 die Zahl konnten noch nicht genannt werden. \* der CAD/CAM-Arbeitsplätze auf Preissenkungen von 30 bis 40 Prozent hat die Precision Visuals Inter-20 000 verdoppelt. Das entspreche

(J.B)

aber immer erst noch einer Marktnational GmbH (PVI), Frankfurt, einer der bedeutenden Anbieter Harddurchdringung von vier Prozent. ware-unabhängiger Graphik-Software im technisch-wissenschaftli-Einen Umsatzzuwachs von 20 Prozent auf 24 Mill. DM verzeichnete chen Bereich, vorgenommen. Begründet wird dieser Schritt mit der 1985 die SMA Schaut GmbH, Karben. günstigen Geschäftsentwicklung. Firmenchef Josef Schaut sieht den PVI habe im ersten Quartal des lau-Grund für die gunstige Entwicklung in der Orientierung auf die Auslandsfenden Jahres mit 1,4 Mill. DM bereits märkte. Rund 70 Prozent des Umsat-43 Prozent des Jahresumsatzes 1985 zes mit Mikrofilmkameras und Nor-(3,2 Mill. DM) erlöst. malpapier-Druckern entfalle auf das Der japanische Epson-Konzern hat Auslandsgeschäft. Aber auch im In-1985 seine führende Stellung auf dem land habe Schaut trotz des starken

Gebiet von tragbaren Computern, Wettbewerbs den Umsatz mit Nor-Computer-Druckern und Flüssigkristall-Bildschirmen mit einem Umsatz von 3,8 Mrd. DM behaupten können. Gut im Markttrend liege auch die 1979 gegründete Epson Deutschland GmbH, Düsseldorf, die im Geschäftsjahr 1985/86 (28. 2.) ihren Umsatz um

DM steigerte. Das Unternehmen geht davon aus, daß die Drucker-Technologie sich schon bald wandelt. Der Trend gehe vom herkömmlichen Matrix-Nadel-Drucker hin zum schnelleren und geräuscharmen Tintenstrahl-Drucker.

Finnlands größtes Privatunternehmen, der Mischkonzern Nokia, setzt in verstärktem Maße auf die Bereiche Elektronik und Informationstechnik. Nach Angaben eines Firmensprechers entfallen mittlerweile gut 40 Prozent des Konzernumsatzes von rund 5,5 Mrd. DM auf diese Produkt. gruppen, die zugleich 1985 mit einem Plus von annähernd 40 Prozent das stärkste Wachstum brachten. In der Bundesrepublik realisierte Nokia einen Umsatz von etwa 200 Mill. DM. Der Exportanteil der Gruppe erreicht gut die Hälfte des Umsatzes.

Die BASF AG erwartet, daß sie in ihrer Geschäftseinbeit Datentechnik in den kommenden Jahren Wachstumsraten von jährlich über 20 Prozent halten kann. Darauf wies der Leiter des Unternehmensbereichs Informationssystem der BASF, Manfred Heckle, hin. Wir haben die Zielsetzing, unsere Marktposition als größter kompatibler Anbieter in Europa zu festigen und weiter auszubauen".

schäft. Das Unternehmen, das sich 21,2 Prozent auf rund 200 (165) Mill. Die BASF-Datentechnik hatte 1985 ein Wachstum von 24 Prozent er reicht. Der gesamte Unternehmens-bereich erwirtschaftete 1985 einen Umsatz von 2,3 Mrd. DM.

> Die norwegische Tandberg Data SA will im Geschäftsjahr 1985/86 (30.9.) ihre Lieferungen in die Bundesrepublik verdoppeln. Ohnehin, so ein Firmensprecher, sei der deutsche Markt für Tandberg am interessantesten. Nahezu 50 Prozent des Umsatzes von zuletzt 205 Mill. DM werden mit deutschen Abnehmern getätigt. Im laufenden Jahr rechne das Unternehmen mit dem Absatz von etwa 50 000 Bildschirm-Terminals in der Bundesrepublik.

Die Dorma GmbH & Co. KG, Ennepetal, mit einem Umsatz von 265 Mill DM (plus 22,4 Prozent) im Geschäftsjahr 1984/85 eines der führenden deutschen Unternehmen auf dem Gebiet der Türtechnik, will ihre Aktivitäten um die Sicherheitstechnik erweitern. Diesem Ziel diente Ende 1985 die Übernahme der Inform Vertriebsgesellschaft für Kommunikations- und Sicherheitssysteme. Düsseldorf, und der Gesellschaft für Zeitund Informationserfassung, München. Der Umsatz der beiden Firmen soll-von derzeit 30 Mill. DM auf 80 Mill DM im Jahre 1988 wachsen.

## UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Klöckner stellt klar

Duisburg (J. G.) - Zu erneut umlaufenden Gerüchten teilt der Vorstand der Klöckner-Werke AG, Duisburg, mit, daß "Informationen über bevorstehende Kapitalveränderungen jeg-licher Grundlage entbehren". Auch die Einladung zur Hauptversammlung am 30. April 1986 werde demgemäß nichts dergleichen enthalten. Ferner heißt es: "Verhandlungen mit den Banken über einen Forderungsnachlaß sind nicht geführt worden und stehen auch nicht zur Diskus-

Hypo-Bank zahlt 12,50 DM

München (dpa/VWD) - Die Aktionäre der Bayerischen Hypotheken-und Wechsel-Bank AG, München, sollen aus dem Bilanzgewinn 1985 von 155 Mill. DM eine Dividende von 12,50 DM auf das um 80 Mill, DM wieder auf 620 Mill. DM erhöhte Grundkapital erhalten. Im vergangenen Jahr hatte die Hypo-Bank neben der Dividende von 10 DM einen Bonus von 2,50 DM aus Anlaß des 150jährigen Firmenjubiläums gezahlt. Aus dem Jahresüberschuß von 184,1 Mill. DM werden nach dem Beschluß des Aufsichtsrats 300 Mill. DM den offenen Rücklagen zugeführt. Die Bank wird das auf der letzten HV beschlossene Kapital weiter ausnutzen. Der Vorstand hat eine Kapitalerhõhung im Verhältnis zehn zu eins bei einem Bezugspreis von 330 DM je 50-DM-Aktie beschlossen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 1986 dividendenberechtigt. Damit erhöht sich das Grundkapital der Hypo-Bank um fast 62 Mill. DM auf rund 682 Mill. DM.

Desag erhöht

Delligsen (VWD) - Die Deutsche Spezialgias AG (Desag), Delligsen, verteilt für das Geschäftsjahr 1984/85 auf das Grundkapital von 16 Mill. DM eine auf 10 (9) DM erhöhte Dividende. Der Bilanzgewinn stieg auf 3,219 (2,904) Mill. DM (HV: 7. Mai).

Vier DM von MG

Frankfurt (dpa/VWD) - Die Metallgesellschaft AG (MG), Frankfurt, zahlt für das Geschäftsjahr 1984/85 (30. September) wieder eine Dividende von 4 DM je Aktie. Zuletzt war eine Dividende für 1980/81 von ebenfalls 4 DM gezahlt worden.

Gemeinsame Gesellschaft

Zürich/Genf (VWD) - Die Kempinski-Hotelgruppe, die Deutsche Lufthansa AG und die überwiegend arabische Finanzierungsgruppe Rolaco haben die Kempinski-Hotel-Gesellschaft mit Sitz in Genf und Frankfurt gegründet. Das Stammkapital der neuen Gesellschaft soll 5 Mill. sfr betragen. Davon übernehmen die Kempinski AG und Rolaco SA jeweils 40 Prozent, den Rest Lufthansa Commercial Holding-GmbH (LCH), eine hundertprozentige Tochter der Deutsche Lufthansa AG.

Maihak: 44 DM Hamburg (JB.) - Die Maihak AG.

Meßinstrumente und Geräte der Feinmechanik und Elektrotechnik, schlägt der HV am 6. Juni für das Rumpfgeschäftsjahr 1985 eine Bardividende von 44 DM vor. Dieser stolze Satz zum 100jährigen Jubiläum setzt sich aus dem Jahresüberschuß des Rumpfgeschäftsjahres und der Auflösung versteuerter offener Rücklagen zusammen. Im Fall der Dividendenannahme durch die HV wird die Steuergutschrift 24,75 DM betragen. Als Ausgleich für die Ausschüttung eines Teils der offenen Rücklagen ist im gleichen Zuge eine Kapitalerhöhung um eine Mill DM zum Ausgabekurs von 200 Prozent vorgesehen.

Inlandsimpulse

Minden (hdt.) - Um rund fünf Prozent auf 2,0 (1,9) Mrd. DM konnte die Unternehmensgruppe Melitta, Minden, ihren Umsatz 1985 erhöhen. Größte Wachstumsimpulse gingen vom Inland aus, wo Erlössteigerungen von zehn Prozent erzielt wurden. Gebessert hat sich auch die Ertragsla-

## GESCHÄTTSVERBINDUNGEN

## Diensielsunguniernehmen der Transporthranche

bundesweit mit mehreren Filialen, mehrheitlich zu veräußern.

Im Jahr 1985 ca. DM 35 Mio. Umsatz bei guter Rendite.

Zuschriften erbeten unter E 9894 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Bekanntes Hamburger Außenhandelshaus

ist interessiert, eine Exportfirma zu kaufen. Möglich ist auch die Übernahme einer Export-Abteilung oder Kooperation gegen entsprechende Vergütung. Bitte schreiben Sie unter K 9920 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Neue-öffnung + Übernahmeungebot

Biol. Regenerationszentrum

nach neuesten mediz.-wissenach. Naturhelikenntnissen an Kfm, als Leiter bzw. Lizenzinhaber des Institutes abzugeben. Keine mediz. Kenntnisse erforderlich: da auter ärzti. Leitung. Erforderlich: Untern. Denken – Handoln sowie Be-triebsmittel in Höhe von mind. DM 200 000,—

Durch erfolgreiche Markikonzeption und -lücke interessante Gewinnerwartunger Seriose Zuschriften unter Z 9889 an WELT-Verlag, Postfach 10 98 64, 4300 Essen

#### Internationale Ausschreibung dir die installation von elektrischem Material und Gerät

Die INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL (ICS) entichten mit Finanzierung durch die WELTBANK ein Werk zur Valorisierung von feinen Phosphat-Rückständen im Senegat. Diese Anzeige beitiffi die Lieferung, Montage und Inbelnebseizung des elektrischen Materials und Geräts des in DAROUKHOUDASS (Senegal)

gelegenen o.g. Werks. Die Ausrüstung umfaßt im wesentlichen.

- eine Kontroll- und Schafftafel. Anschlußkästen,
- Beleuchtung,
- Erdstromkreis, Meß- und Kontrollinnge
- enrsprechende Verkobeiungen.

Firmen, die an dieser Ausschreibung interessien sind, konnen die entsprechen den Unterlagen gegen einen Unkostenbeitrag von 500 FF oder 25 000 F CFA ab 17 Marz 1986 von einer der unten aufgeführten Adressen anfordern. Die Angebote sind unter Einhaltung der in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen Bedingungen und innernalb der dort genannten Erist einzurei-

Finanzdienstleistungen von morgen.

Niveau. Dynamik und Motivation.

4000 Düsseldorf

Tel. 0211/45810

Karl-Arnold-Platz 2

6000 Frankfurt/M.

Ulmenstraße 30

Tel. 069/71530

- INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL
- M'BAO (Senegal), Telex 287 INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL
- 62, rue Jeanne d'Arc 75646 PARIS CEDEX 13, Telex 2 00 191

Wir sind ein junges, leistungsfähiges Unternehmen, das sich ausschließlich mit Wirtschafts- und Unternehmensbe-ratung sowie Personalbaratung befalt-Wir decken den gesamten Bereich der

Betriebsanalyse Bankengespräche Liquiditätsbeschaffung Marketing

Krisenmanagement Konkursabwendung Marktanalyse Standortanalyse

Sollten Sie unternehmensche Entschei dungen treften, so stehen wir Ihnen mit qualificierten Mitarbeitem zur Verfü-gung, Wir leisten Soforthille und stehen Ihnen in einem Gespräch in Ihrem Haus



Wir suchen für Teilgeblete von Wir suchen für Teilgeblete von NRW zum Vertrieb zukunftsorientierter Diagnose- und Therapiegeräte: Freie Pharmareferenten/innen und MTAs, die nebenberuflich eine 2. Existenz zuf der Basis freie Handelsvertreter 
aufbauen möchten. Kurzbewerbung erbeten unter E 9916 an 
WELT-Verlag. Postfach 10 08 84,
4300 Essen

Export Osteuropa
Wir übernehmen Ihre Vertretung, Nur Erfolgsprovision.
Angebote unter C 9892 an WELT-

Tel. 02 01 / 48 00 24

Je Kunde kostet Sie der Außendenst, der Ihre
100 Kunden 4mal p. a. besucht und so mahr
Umsatz bringt. Fragen Sie an bei CADICS.
Mederveringer Str. 49, 43 Essen 15.

Unternehmensberater Sperialgebiete Produktion Lagerwe sen, int. Transport, sucht Einsstzmög lichk. Zuschr, erb. u. D 9893 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

<u> Ärger mit der Handwerkskammer?</u> ihr Recht Auf selbständige Arbeit
Aktiele Neuersberung zum Them Hendensrecht.
Bestellt für Erstenzpründer und ihre Hendelsberam Mit
zien Tigs und Richtinnen, um ihr gutes Recht durchzusetzen. 192 Seien Buch vom Handwerkurscht-Experta
H.G. Mirach har Ihran Erisig peganöber der Handwerkukammer. Nur 48,20 DMI. Solstriberung gegen Schack./
Nachmahme von Rentrott-Verlag, Theody-Heust-Straße
47U591, 5300 Born 2, 2e 0228/384055

## Partner zur Gründung einer Ver-triebageseilschaft geaucht. Sehr guta internationale Verbindungen vor-handen. Zuschr. erb. u. B 9891 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, WELT-Verlag, Postiania 4300 Essen

#### **Werbefachmann** oder Graphiker von junger GmbH in Essen ge-

von junger Gmon in Essen ge-sucht für den Entwurf eines ein-heitlichen Firmenbildes auf Ge-schäftspost, Schriftzug, Klei-dung, Lkw usw. Es mögen sich bitte nur Personen melden, wei-che ähnliche Arbeiten bereits ausgeführt haben. Kontaktauf-nahme mit Zusendung von Arbeitsproben erbeten unter L 9613 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Unser 1973 gegründetes Unternehmen hat 1982 ein neues Marktsegment erschlossen. Der Erfolg unserer Aktivitäten "zwingt" uns, als zielbewußte Unternehmer über die Zukunft Intensiver als je zuvor nachzudenken. Wir können mit unseren patentierten, vorwiegend elektronischen Verfahren langfristig ein bedeutender Partner namhafter Unternehmen als Zulieferer für innovative, rechnergesteuerte MeBmaschinen werden. Die ersten Aufträge bestätigen die Richtigkeit unserer investitionen in Know-how, die sich in Höhe mehrerer

3-5 Mio. DM

Wir können unsere Marktbedeutung enorm erhöhen, wenn wir unser Kapital weiter in Entwicklungsarbeit investieren und einen Partner finden, der unser Unternehmen mit 3-5 Mio. DM stärkt, damit auch die Produktion an der nachgefragten Menge grientiert werden kann.

Die Form Ihrer Betsillgung können wir gemeinsam festlegen, ein aktiver Gesellschafter zur Verstärkung unseres 30köpfigen Teams ist uns abenso willkommen wie Investoren.

Um Ihnen und uns die angemessene Vertraulichkeit zu sichern, wird Herr Nest Ihre Fragen gerne beantworten.

Christian Nest, Ferdinand-Miller-Platz 11, 8000 München 2 Tel. 0 89 / 5 02 60 80, 0 89 / 1 29 72 32

Beteiligung gesucht Erfahrener Controller, 40 J., mit Auslandserfahrung, sucht Beteili-gung an mittelständischem Unternehmen im Raum Hamburg, Nordheide, Bremen. Kontaktaufnahme unter F 9895 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Kaufm. Führungskraft

Tätige Beteiligung Masch. Ban o. Elektro-Bereich Dipl.-Kim., Mitte 50, umfangr. Erf. in Finanzierung, Controlling, Vertrieb, Export, verhandlungss. Engl., durchsetzungsstark, sucht Einstieg in mittelst.

Zuschr. u. R 9639 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4500 Essen

Brauchen Sie Hilfe für Ihr Unternehmen? Dann rufen Sie beim Unternehmensberater f. den Bundesverband

mittelst. Wirtschaft an. Tel. 04101/27843 od. unter V 9929 an WELT-Verlag, Postfach 100864, 4300 Essen.

## Tauschhandel

Ingenieurbûro bietet Baupla-nung aller Art an und nimmt Waren ais Gegenieistung in Zahlung Ang. u. N 9593 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## Rauchkatalysator Weitneuheit aus Japan, gesunder Rauchen, geeignet als Werbe- u. Ge-schenksrtikel. Für Großhändler.

Geefa import-Export Kamp 12, 2359 Stuvenborn Solarrechner

transparent, Scheckkertenfor mat. 2 mm flach. Geschenkauf maching, äußerst attraktiv Preise, Suchen Großbändler, attraktive Geefa Import-Export Kamp 12, 2359 Stuvenborn

## Exportkaufmann und Praktiker

STELLENGESUCHE

seit mehr als 10 Jahren als Niederlas sungsleiter in Handel und Großindustrie tätig, aucht längerfristig ● neuen Aufgabenbereich in Süd-

- Ost-Asien,
  gewohnt aufzubauen,
  spezialisiert in techn. Geschäften
  für Maschinen und Anlagen des
  verarbeitenden Gewerbes und
  Produkten des Maschinenbaus.
  Termin ca. 2, 1, 87, eventuell auch
- nach Vereinbarung,

  Alter Anfang 40, verh., ungekül
- Zuschriften unter F 9917 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64,

#### Offsetfachmann,

35 J., verh., gelernter Setzer mit achtjahnger Erfahrung in der gesamsen Druckvorbereitung (Setz. Vortagen- und Formherstellung). EDV-Ausbildung (COBOLAssembler, Organeation), ungeklindigt,
sucht neuen Wirkungskreis im Raum
Hamburg. Tel. 0 40 / 58 49 99 ab 18 Uhr.

#### **Exportmanager** seit 5 Jahren im Ausland, mit neue Aufgabe in Hamburg.

erb. an PS 48 932, WELT-Veria Postfach, 2000 Hamburg 36.

## Industriemeister für Elektrotechnig, 31 J., mit Ausbildung u. Berufserfahrung als Radio- u Fernsehtechniker u. 6 Semester Fachhochschnistudium der Übertragungstechnik (ohne Abschluß) sucht interessante Tätigkeit im Bereich Elektrotechnik, Engl.- u. Franz.-Kenninissenrich

vorh.

Zuichr. u. E 9938 an WELT-Verlag

Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Exportkavímann

9 J. grishren, dynam., verhandhungsicher, mehrjähr. Auslandseinsatz u. mass. Reiseerfahrung, ggw. in leitd. Pos., sucht anspruchsv. Tätigkeitsfeld in Industrie – Exporthendel, einschi Auslandstät. Auslandstät.

Zusch: u. 8 7171 an WELT-Verlag
Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Dipi.-Volkawit. 28 J., m 2% jähriger Berufserf. bei Wirtschaftsprüfer u. Sieuerberater, sucht zum 1. Juli 95 oder später neues Aufgabengeb. im Raum flamburg Zuschr. erb. u. K 9896 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4800 Essen

#### SÜDOSTASIEN

Bin Exportkaufmann, Anf. 40, seit über 10 Jahren als Niederlassungsleiter für issungsleiter für istrie in verschie-Spezialisiert auf lenen Ländern tätig Spezialisiert suf echn. Geschäfte für Maschinen und Anlagen des verurb. Gewerbes und Frodukte des Maschinenbaues. Suche noch summai echte Aufbeusur-gabe und Herausforderung für den Praictlieer. Wohnsitz in Indonesien. Bin ab Ant. '87 verfügber.

Zuschr. bitte unter G 9918 an WELT-Verlag, Postfech 10 08 64, 4300 Essen.

Suche Vertriebsaufgabe Fernost mit Sitz Singapur als Firmen

Delegierter oder in Handelsfirma. Zuschriften erbeten unter D 9915 an WELT-Verlag, Postfach 1008 84

35 J., mehrj. Leitung eines Inkassoburos innerh. eines Großuntern, Erfahrungen in Organisa-tion, Akquisition, Beratung und Mitarbeiterführung, sucht neues Aufgabengebiet in Bank, VU, Handel oder Industrie zum 1.7.86

od. früher, bevorzugt im Raum Hamburg/SH. Angebote unter C 9914 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

## Nach 5 Jahren Berutserf. möchte Erzieberin, 24 J., etw. Neues beg. Suchs Fam. mit Kleinkindern in Belgien, mögl. Arbeitsbeginn Sept. 88, habe Fihrerschein Kl. 3 und mäßige Franz.-Kenntn, die ich zu verb. hoffe. Zuschr. unter V 9621 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4306 Essen

Kautmann aus der Reitenbranche, in ungekindigter Stellung.
43 Jahre 2h, sucht neuen Wirkungskreis in Hamburg.
Zuschr. erb. u. G 9510 an WELT-Verlag.
Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Offentlichkeitsarbeit Suche ab Mitte n. J. verantw. Funktion im Bereich Offentlichkeitsarbeit. Fühm Beretch Offentickertsafel Fifth rungserfahrung in Ind. u. Agentur, Dipi-Okonom, 40 J., verh., engi u. franz. Sprachkenntnisse. Zuschriften unter A 9604 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen

#### Toxtilkovimuna erfahrung in Einkauf u. Filialge-aführung. DOB. HAKA, KOB, möchte sich verändern. chr. u. T 9641 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **Erfolgreicher** Vertriebsprofi

verhandlungssicher, betriebswirt-schaftl, uneingeschränkt mobil, langi-erfolgt. Vertriebstätigk. (direkt, indi-rekt), Markenartikel u. erklarungsbe-dürftiger Produkte. Zuschr. u. G 9832 an WELT-Verlag Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

49 J., 30jähr, textile Einzelhandlungs erf., möchte sich entsprechend veran dern. schr. unter U 9842 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## IRAQ

Kaufm. der ersten Stunde mit Format, Alter 44 J., sucht mehrj Einsatz in Bereichen Akquisition, Baustellenführung, Exportabw. Zuschr. u. W 9644 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Versierter Sicherheitsfachmann mit 20 J. Polizel- u. Industneerfahrung staht für Sondereinsatze zur Verfügung Beratung in Problemfallen Zuschrifter unter 8 9627 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300

#### Unternehmensberater -**Versicherungswesen**

ischr. erb. u. G 9896 an WELT-Verlag Postfach 10 98 64, 4300 Essen

#### Metallhautechniker flexibel, belastbar, 23 J., Fen-ster-, Türen-, Fassadenbau, Auf-

tragsbeschaffung, Kalkulation, Bauleitung, Einkauf, Abrech-nung, Außendienst, Behorden, **Architekten** Ang. unt. A 9912 an WELT-Ver Postfech 10 09 64, 4300 Essen

## Geschäftsführer Vertrieb Baumaschinen

46 J., Maschinenbau-Ing., fundierte Kenntnisse in Betriebswirt-schaft, Marketing, modernem Management, EDV und Finanzen, Dazu 25 Jahre Berufserfahrung als Konstrukteur, Verkaufsinge. Dazu 25 Jahre Berutserranrung als Norstrukten, Verhaufsinge-nieur, Vertriebs- und Niederlassungsleiter, Marketing-Manager, Geschäftsführer e. Auslandstochter (einschl. Produktion) und Ex-port-Direktor bei führenden Unternehmen der Baumaschinen-Branche.

Erfolgreicher Vertriebspraktiker mit techn. Hintergrund und ausgez. Kenntnis der internationalen Märkte, Vertriebswege und Absatzchancen. Fremdsprachen: Englisch, Französisch, etwas Spanisch.

Suche verantwortungsvolle Position in Geschäftsführung/Vorstand der Baumaschinen-Industrie, bei der Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen und kooperativer Führungsstil gefordert wer

den. Zuschriften erbeten unter H 9919 an WELT-Verlag, Postfact 10 08 64, 4300 Essen.

#### Controller/Betriebswirt

39 Jahre, Mitglied der Controller-Akademie iangjährige Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, Konzerncontrolling (Berichtswesen) sowie in Konzeption und pragm. Realisierung von EDV-gestützten Planungs- und Controllingsystemen.
4 Jahre Auslandserfahrung.
Sprachen: Engl., Franz., Niederl.
sucht neue anspruchsvolle Position im Benelux-Raum oder Groß-

raum Aschen.

Angeb. erb. u. P 9924 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Gebildete Dame mittl. Alters, versierte Bürokraft (kaufm. Ausbilde, Korespondentenex, Englisch), Erfahrg als Chefsekr., beruft. Auslandsaufenth, hysi zuverl., engagiert, geptl. repräsentable Erscheinung, Nichtr., unahh., sucht nach Unterbr. interessante, auspruchsvolle Dauerstellung als Chefsekretärin - Assistentin

oder andere ausbeuffähige, selbst. Vertrauensposition. Zuschr. erb. unt. M 9923 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## Exporticiter/Geschäftsführer Vertrich

Hamburger, 42 J., verh., 3 Kinder. Betriebswirt (HWL), gel. Ind.-Kamiman, möchte nach 20 Jahren erfolgreicher Tätigkeit (davon 11 Jahre in Überser Westafrika u. Südamerika) in westdeutscher chem. pharm. Großindustrie nach Norddeutschand zurückkehren und such Langfristige Führungsungsbeim be im Konsumgüterbereich (gern Pharms, nicht Bedingung).

Nachw. Fähigkeit. Auxlandsgeschäfte auf- und auszubauen. Engl. u. Span-fließend, z. Z. in isstender Funktion in Stidamerika (220 Miterbeiten, Zuschr, erb. u. L 9921 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

## Geschäftsführungsebene Technik

Dini-Ing. Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Schweißiach-Ing. 47 Jahra, in my teigroßem Unternehmen als techn. Leiter ungek. tätig, Erfahrungen in Produkt und Gesumtplanung. Entwicklung/Komstruktion, OS/Betrieb/Steuerang-Edy Personalführung, erfolgsorientiert, mit dem erforderlichen Sinn für das wittschaftlich Notwendige, örtlich ungebunden, sucht verantwortungsvollen Wischnikteis in mittlerem Unternehmen um 100 Mio. Ums. als GF-Tsehnik oder in größerem Unternehmen als Workslatte. größerem Unternehmen als Werksleiter. Zuschr. erb. u. B 9935 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Großküchenspezialist
Ende 40, versiert in Planung, Verk. u. Baußberwachung, sucht neuen Wh kreis, auch Außendienst.
Zuschr. u. H 9633 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Vertrieb / Marketing, Fernost Dipl-Ing. (FH), Maschinenbau, technisch/Kaufmännisch, orientier

mit 20jähr. Vertriebs-Erfahrung von beratungsintensiven Investitionsgütern. Seit 8 J. erfolgreich in Fernosi. Habe Bertriebserfahrung in Aseanländern von Marktstruktur, Mentalität, Motivation und
Vertriebskenntnisse von Werbung. Verkaufsförderung, Messegeschäft, Mitarbeiterführung, Budgetierung, Planung und Kontrolle.
Englisch fließend.

#### Ein-/Yorkäüfer Jurist Agrarprodukte

internationale EC-Eriahrung, sucht Postfech 10108 64, 4300 Essen.

73

W

Ŋε

olij

 $u_{ij}$ 

lηγ

Uiji

Ve:

ria

ge

₩ę

âU

2G

191

SC:

Лε

Ûį

Ιŝ

als

ijξ

Wa

## Handelskaufmann in Französisch und Englisch veiblich, 23 J., deutsche Nation

lität, perfekt in Italienisch, in Ita-lien (Pescara) beschäftigt, sucht neue Tätigkelt in Niederk deutscher Firma in Italien in In-dustrie, Handel, Mode. Angebote an Droste AE, Postisch 25 09, 4000 Düsseldorf I

## WITWE 67 Jahre, unabhängig, sucht Titigist im Raushalt bel alleinstehendes im Haushait bei alleinstenemes Herrn, der Zimmer im Hause zur Vö-fügung stellen kann, Raum Wupperis! Düsseldorf bevorzugt. Zuseht, ert. u. K. 9612 an WELT-Variss, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Cargo-Survivor 30 J., flexibel, führungserprobt, Auslandserf, fund. Kenntn in al-ien Ladungsarten, sucht Veränd. evtl freiberufl. Zuschriften unter W 9620 m WELT-Verlag, Postfack 10 08 64 4300 Essen

# Dipl.-Oec. 38 J. all, sucht neue Verant wortung als Leiter Marketing Services im Investitionsgüter-Sektor, Zuschrü-tenter 2 9603 an WELT-Verlag

Abiturientin 19 J., 9 J. Engl., 7 J. Russisch, 3 J. Franz., sucht Lehrstelle als Außerhandels-/Schiffahrtskaufmann Großraum Hamburg. Zuschr. erb. u. H 9897 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## Verpackungskaufmann, 45 J. Papier u. Kunststoff (Foliank sehr gute Kontakte zu Industrie u. Handel. Außendiensterfelrung, sucht verantwortungsvolle Stellung f. d. Raum Hambert, Schleswig-Holst., Niedersachst. Ang. unt. L. 3899 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4390 Essen

itlich averkanste Klade 22 Jahre, sucht Anstellung im Hamburg ab 1.7, 86. Ang. u. V 9577 an WELT-Verlag, Post 10 08 64, 4300 Essen.

## Kaufmann (42)

mit betriebswirtschaft. Ausbildunklianglähr. Erfahrung in kim. Geschäfter führung u. Vertrieb in verschlichen mittelst. Unternehmen (ils zu

Zuschr. erb. u. B 9913 an WELT-Veriso Postfach 10 08 64, 4300 Essen



Gesellschaft e. V. Alfredstraße 73

Der Merrill Lynch-Konzern: Bilanzsumme 1983: über 23 Mrd. US-\$ · Über 4,2 Millionen Wertpapierkonten Nahezu 600 Niederlassungen und Büros in 29 Ländern

# hre Leistung honoriert?

...fragt Merrill Lynch.

STELLENANGEBOTE

Das Finanzszenarium ändert sich; das weite Feld der Dienstlelstungen der großen Finanzkonzerne ist einem ständigen Wandel unterworfen. Märkte wachsen durch grenzüberschreitenden Einsatz innovativer Technologien zusammen, informationsbeschaffung und -verwertung erfordern erheblichen Mitteleinsatz. Neue Kapitalanlagemöglichkeiten und ausgereifte Anlageinstrumente prägen entscheidend das Bild der

Merrill Lynch steht hier mit an der Spitze. An der Spitze in der Kommunikationstechnik, im Aufwand für Wertpapierforschung und -analyse, in der Entwicklung neuartiger Dienstleistungsangebote für die anspruchsvolle Merrill Lynch-Klientel in der ganzen Welt. Was die Technik bietet, macht sich Merrill Lynch zunutze.

Doch was wäre dies alles ohne die richtige Umsetzung, ohne praktische Anwendung. Cui bono? Eine Schlüsselstellung in der Organisation des weltweit operierenden Finanzkonzerns Merrill Lynch nimmt daher der Kundenberater ein, der professionell ausgebildet wurde und neben fundiertem Allgemeinwissen über besondere Kenntnisse der Finanzmärkte verfügt. Diese Position des Kundenberaters - quasi die Transferstelle zwischen Angebot und Nachfrage - verlangt den Spezialisten mit Erfahrung, verlangt

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für alle unsere Niederlassungen in der Bundesrepublik den qualifizierten und zukunftsorientierten Anlageberater. Er sollte neben Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit ausgeprägte Akquisitionsfähigkeit und -bereitschaft mitbringen. Ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder entprechende Ausbildung, gute Englischkenntnisse, fundierte Berufserfahrung sowie absolute integrität werden vorausgesetzt.

Haben Sie sich selbst hohe Ziele gesteckt? Wollen Sie, daß Ihre Leistung, und nur Ihre Leistung, entsprechend bewertet wird? Dann wenden Sie sich mit Ihren Unterlagen an den jeweiligen Geschäftsführer des nächstgelegenen Büros des deutschen Repräsentanten Merrill Lynch AG.

Beginnen Sie Ihre Karriere und die Gestaltung eines attraktiven Einkommens mit einem der weltführenden Finanzdienstleistungskonzerne. Absolute Vertraulichkeit wird zugesichert.



2000 Hamburg ?

Tel. 040/321491

Paulstraße 3

Als Investmentbank eine Institution auf dem US-Kapitalmarkt

8000 München 2 Promenadeplatz 12 Tel. 089/230360

7000 Stuttgart 1 Kronprinzstraße 14 Tel. 0711/22200

Polymount sucht für ein Projekt in den Niederlanden für eine Zeit von ungefähr 6 bis 12 Monaten erfahrene

## Flugzeug-Elektrotechniker zum Einbauen, Einstellen und Testen von elektrischen Syste

Zusammenbauer

## von Komponenten und Erstprodukten.

Fräser und Dreher mit Erfahrung mit konventioneller Apparatur oder moderner computergesteuerter Apparatur.

## Maschinenschlosser

Polymount ist ein Montagebauunternehmen und eine Tochtergesellschaft von Comprimo B. V., ein internationales Inge-nieurbüro in den Niederlanden.

Interessenten können am Montag, dem 23. März 1986, zwischen 12.00 und 20.00 Uhr und am Dienstag, dem 24. März 1986 zwischen 8.30 und 12.00 Uhr fernmündlich anrufen unter Nummer 05 11/80 70 06 (Comprimo Hannover) und nach Herrn Zoetemeyer fragen.

## Zuschriften an

POLYMOUNT I.O. Postfach 10 81, NL-2260 BB Leidschendam, Niederlande, erbeten.

## Bewerber auf **Chiffre-Anzeigen**

.. bitten wir, die Chiffre-Nummer auf jeden Fall deutlich sichtbar außen auf dem Umschlag zu vermerken.

Gelegentlich erreichen uns Zuschriften ohne Angabe der Chiffre-Nummer. Um sie an die Inserenten weiterleiten zu können, müssen wir sie öffnen. Das kann zu Mißverständnissen führen.

Also daran denken: Nicht nur innen im Anschreiben. sondern schon außen auf dem Umschlag die Chiffre-Nummer angeben!

Herzlichen Dank

Anzeigenabteilung

**HOECHST** 

Wittwoch, 19, Man;

Kennthisse in Bernet, EDV und Pre-jement, EDV und Pre-konstrukteur. Verläub-sieiter, Marketing la-sinschi Produktion und ehmen der Baumadi

Jewandersol merical

echn minergrund int Märkte, Vertriebsweger 13:isch, Französisch, e.

o in Geschäftsführung. Bi der Eigenindustre b Funrungsstillgeforder

en WELT-Verlag Page

niwadeiss

--- Akademie

Rechangement to Rechangement to Rechangement and program to Rechangement to Re

4. Postiact 10 08 64 4900 h

A STATE OF THE STA

Assistentin

55 mg ... 32 64, 4500 East.

istilitze: Ventrieb

The TO STAN ... gal lad fine and the control of the

Plant Ports 1975 64 600 Each

sebene Technik A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

Commence of the commence of 2012-1-1-25 400 Eng

100mm 上手で2000種類

Elm-Verkörter

Agrepublik and the second

12 Seziclist

eting, Femost

A Company of the Comp

## Alteste deutsche Pensionskasse

adh. Frankfori

Der älteste betreute Pensionär ist genauso alt wie die Pensionskasse der Hoechst AG, Frankfurt: 100 Jahre a nämlich, im Jahr 1927 wurde er wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig pen-sioniert

Insgesamt betreut die älteste deutsche Pensionskasse mit 64 000 Mitgliedern und einem Kassenvermögen von 3,4 Mrd. DM gut 12 000 Rentner und Hinterbliebene, an die im vergangenen Jahr 59 Mill DM flossen. Eingenommen hat der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit im vergangenen Jahr 62 Mill. DM aus der Pflichtmitgliedschaft der Hoechst-Mitarbeiter (vom 20. Lebensjahr an), die Hoechst AG zahlte zusätzliche 77

E Selecta-Raum de C Die ursprünglich für die Angestell-ten gegründete, aber seit 1984 auch für die gewerblichen Arbeitnehmer geöffnete Pensionskasse gehört zu den größten derartigen Einrichtungen in der Bundesrepublik. Ihr Vermögen ist zu gut 40 Prozent in Wertpapieren und Fondsanteilen angelegt; ein gutes Drittel des Vermö-gens ist in Hypotheken angelegt, mit denen seit dem Zweiten Weltkrieg 28 700 Mitglieder besonders zinsgün-Mstig den Traum vom eigenen Haus verwirklichen konnten

**KAUFHOF** 

## Mitten in einer Umstrukturierung

VWD, Frankfurt

Der Kaufhof-Konzern, Köln, will 1986 die Investitionstätigkeit erheblich ausweiten. Wie der Vorstandsvorsitzende der Kaufhof AG, Jens Odewald, erklärte, soll die Investitionssumme 1986 bei 200 Mill. DM liegen und damit den Durchschnittswert der vergangenen drei Jahre, der bei 130 Mill. DM lag, kräftig übersteigen. Etwa 55 Prozent dieses Betrages fließen der Kaufhof AG zu, der Rest den Töchtern. Gleichzeitig werden bei den Töchtern 700 bis 800 neue Arbeitsplätze geschaffen. Odewald sieht die derzeitige Lage des Konzerns mitten in einer Umstrukturierung. Eine Schließung von Häusern sei nicht geplant Notfalls würden Standorte umgestellt".

Aus ehemaligen Kaufhof-Waren-häusern in Frankfurt und Hannover beispielsweis seien Saturn/Hansa-Geschäfte geworden, in München-Theresienhöhe stehe dieser Schritt für den Sommer an. Der Konzernchef begründet die Umstrukturierungsmaßnahmen damit, daß mit den klassischen Warenhäusern nur noch ein geringes Wachstum möglich sei, "weil wir in den Innenstädten keine Immobilien mehr bekommen. Um als Konzern die Marktanteile dennoch zu erhöhen, "muß der Konzern insgesamt weiter diversifizieren".

COLONIA BAUSPARKASSE / Geldeingang gesunken

## Rekord beim Neugeschäft

Die zu zwei Dritteln beziehungsweise einem Drittel des Grundkapitals zur Colonia und Nordstern Versicherung gehörende Colonia Bausparkasse AG, Dortmund, hatte 1985 mit einer Steigerung des eingelösten Neugeschäfts um 11,5 Prozent auf 1,01 Mrd. DM nicht nur das beste Ergebnis der letzten fünf Jahre: die Neuabschlüsse lagen auch deutlich über dem Durchschnitt der privaten und öffentlichen Wettbewerber.

Das Institut, nach Neugeschäft und Bestand (8,7 nach 8,5 Mrd. DM) etwa in der Mitte der 18 privaten Konkurrenten, warnt vor der Einführung immer neuer Tarife und Tarifvarianten. Vorstandsvorsitzender Wolfgang D. Köckler bezweifelt, ob sie zur Belebung des Bauspargeschäfts beitzegen: Denkbar ist auch der völlig entgegengesetzte Effekt, daß sich die po-tentiellen Bausparer in Erwartung noch besserer Tarife' zurückhalten.

Grenzen für Neuerungen seien da, wo eine Verunsicherung des Kunden drohe oder übergeordnete Interessen des Bausparkollektiva berührt würden. Nicht in diesem Zusammenhang will Köckler freilich die inzwischen recht erfolgreichen hauseigenen Vorausdarlehen und das Gesamtfinanzierungsangebot aus einer Hand mit der Colonia Lebensversicherung sehen, einer Baumischfinanzierung aus

Py. Dässeldorf Hypothekendarlehen und Vorausdar-

lehen, die jeweils durch eine Lebensversieherung und eine Risiko-Lebensversicherung abgesichert sind. Nicht Schritt gehalten mit der Ent-

wicklung des Neugeschäfts hat der

Gesamigeldeingung, der mit 390 Mill. DM um 0,8 Prozent unter dem Vorjahr lag. Der reine Spargeldeingang stellte 187 Mill. DM (minus 7,7 Prozent). Positiv entwickelte sich dagegen der Tilgergeldeingang mit 195 Mill. DM (plus 7,2 Prozent). Der um 3,1 Prozent auf 997 Mill. DM vertin-gerte Bauspareinlagenbestand war eine Folge der hohen Kundigungen von Sparguthaben nach Ablauf der Bindungsfristen und erhöhter Zuteilungen. Auf Vorjahresniveau bewegten sich der Bestand an Beuspardarlehen (878 Mill. DM) sowie die Vorausdarlehen und Zwischenkredite von 246 Mill DM Bund 511 Mill DM wurden

ausgezahlt (plus 4,3 Prozent). Die Wertezeit bis zur Zuteilung betrug bei Wahl des "Zinsauswahltarifs" (50 Prozent Ansparung) 27 Monate, in den Standardtarifen um 40 Monate. Das Jahresergebnis ist nach den Worten Köcklers "zufriedenstellend" ausgefallen. Aus dem Jahresüberschuß etwa in Vorjahreshöhe (3,6 Mil. DM) werden 1,7 (1,9) Mill. DM in die Rücklagen eingestellt. Die Aktionäre erhalten wieder elf Prozent Divi-

## Wachstumskurs wird fortgesetzt

Die auf dem Sektor chirurgischer Instrumente zu den führenden Firmen zählende Aesculap-Werke AG, Tuttlingen, hat sich für das laufende Geschäftsjahr 1985/86 (30. 9.) die Fortsetzung ihres Wachstumskurses zum Ziel gesteckt. In den ersten flinf Monaten ist der Umsatz um sieben Pro-

Im Berichtsjahr 1984/85 war der Umsatz um 9,8 Prozent auf 201 Mill. DM gesteigert worden. Der Exportanteil blieb mit 61,3 (61,8) Prozent nahezu konstant. Im Inland basierte der Umsatzanstieg vor allem auf einer weiteren Ausdehnung im Krankenhaus-Ausstattungsgeschäft.

Nicht zuletzt die gute Kapazitätsausiastung trug zu einer Ergebnisver-besserung bei. Aus dem auf 5,54 (5,34) Mill. DM gestiegenen Jahresüber-schuß wird eine Dividende von unverändert neun DM je Aktie gezahlt (HV am 28, 4.). Mehrheitsaktionär bei Aesculap ist mit gut 51 Prozent des Aktienkapitals von 15,4 Mill. DM die B. Braun Melsungen AG, die verbleibenden knapp 49 Prozent sind breit gestreut. Investiert hat das Unternehmen, das rund 1900 Mitarbeiter beschäftigt, im Berichtsjahr 10,8 (9,7) Mill DM die Abschreibungen lagen bei 7,7 (7,2) Mill. DM.

OSRAM / Gemeinsame Tochter mit General Electric

## Marke zurückerworben

Die deutsche Osram GmbH, München, wird künftig über eine gemeinsame Tochtergesellschaft mit der General Electric Comp. (GEC), London, Lampen für den britischen Markt herstellen. Dazu wird die GEC, die in keiner Weise etwas mit dem US-Konzern General Electric zu tun hat, zum 1. April ihre gesamten Lampen- und Leuchtenaktivitäten in die neugegründete Osram-GEC Ltd., Wembley, einbringen. An dieser Gesellschaft wird Osram mit 49 Prozent und GEC mit 51 Prozent beteiligt sein. Gleichzeitig erwirbt Osram damit auch jeweils Anteile von 25 Prozent an fünf Vormaterial-Herstellern, die bislang je zur Hälfte zu GEC und dem britischen Lampenproduzenten Thorn Electric gehörten.

Das Interesse von Osram wird dahingehen, so der Vorritzende der Geschäftsführung Helmut Pletiner, zu einem späteren Zeitpunkt Osram-GEC voll zu übernehmen. Über den Kaufpreis des jetzigen Anteils wollte er keine Angaben machen. In der Be-teiligung sieht er die große Möglichkeit, die eigenen Produkte verstärkt auf dem britischen Markt und auf den Überseemärkten der GEC zur Geltung bringen zu können. Mit einem weltweiten Umsatz von rund 18,3 Mrd. DM in 1984/85 ist GEC der großte Elektro- und Elektronikkonzern Großbritanniens. In der Sparte, die nun von Osram-GEC weiterbetrieben wird, wurden mit etwa 2900 Mitarbeitern zuletzt rund 200 Mill. DM umgesetzt, wovon zwei Drittel auf Lampen und der Rest auf Leuchten entfielen.

Viel wichtiger für Plettner ist jedoch die Tatsache, daß die deutsche Osram im Rahmen des Beteiligungsvertrages die 100prozentigen Rechte am Warenzeichen "Osram" in Großbritannien, dem gesamten Commonwealth sowie in allen ehemaligen britischen Kolonien erwerben konnte. Unter der Kriegsgesetzgebung von 1919 war die Firma Osram nämlich in Großbritannien enteignet worden. Versuche eines Rückkaufs waren bisher gescheitert. So kam es, daß GEC in all diesen Ländern Lampen unter dem Namen "Osram" vertreiben konnte, während Osram selbst seine Produkte nur unter der Marke "Wotan" verkaufen konnte.

Den Wotan-Umsatz in Großbritannien bezifferte Plettner auf 50 bis 60 Mill DM. Nun soll Wotan in den Ländern als zweite Marke weitergeführt werden. Mit der Beteiligung an Osram-GEC dürfte das britische Osram-Geschäft deutlich steigen. Den Angaben zufolge überschneiden sich die beiden Produktpaletten lediglich zu gut 60 Prozent. Besondere Chancen rechnet man sich als Zulieferer für die Autoindustrie aus.

Die Post: Unsere wichtigste Dienstleistung heißt Zukunftssicherung. Die wichtigsten wirtschaftlichen Wettbewerber der Bundesrepublik, die Ameri-

# Japaner zum Beispiel, arbei- Wer auch morgen Arbeit und Wohl-

am Aufbau der zukünftigen Informationsgesell-schaft. Ein zögerndes Handeln der Bundesrepublik bei diesem Wandlungs- und Anpassungsprozeß würde einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen, der politischen Kraft kosten - mit weitreichenden Konsequenzen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und damit für die Arbeitsplätze in unserem Land.

Die Investitionen der Deutschen Bundespost

sind der Motor eines positiven Wandlungsproschritt macht

ten konsequent

# stand will, muß heute Geist und

Arbeit. Und zwar wörtlich. Die neuen Kommunikations- und Informationstechniken helfen, Wachstumsschwächen zu überwinden und bringen entscheidende Impulse für die Sicherung der Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland. Weil sie sich für die Zukunft unserer Volkswirtschaft verantwortlich weiß, investiert die Deutsche Bundespost in großem Umfang. 1985 waren es über 16 Mrd. DM - ein Volumen, das bisher noch nie erreicht wurde, und das etwa einem Viertel der jährlichen In-

vestitionen von Industrie und Handwerk insgesamt ent-1986 spricht.

Geld in den Fortschritt investieren.

werden es sogar 18,1 Mrd. DM sein. Der weitaus größte Teil davon kommt der Telekommunikation zugute. Über die Zukunftssicherung hinaus ist das ein wichtiger Beitrag zur Stützung der Konjunktur- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Zusätzlich zu den fast 550.000 Arbeitsplätzen bei der Post werden damit rund 200.000 Arbeitsplätze in der Wirtschaft gesichert.

Die Post: Sicherung des technischen Fort-

schritts durch Förderung eines dynamischen Mittelstandes. Mit ih-

7 Mrd. DM.

Unternehmen

ie Post ist dabei.

ren Investitionen ist die Bundespost auch ein bedeutender Auftraggeber für die mittelständische Wirtschaft. Sie beteiligt kleine und mittlere Unternehmen in erheblichem Maße beim Ausbau ihres Kommunikationsnetzes. Das ergibt bedeutende Zukunftschancen für diese Unternehmen, insbesondere auch für das Handwerk. Die Aufträge an die mittelständischen Unternehmen betrugen 1983 schon 5,6 Mrd. DM, also knapp über ein Drittel des gesamten Volumens. 1984 waren es bereits 6,4 Mrd. DM, 1985 waren es rund

Post. Investitionen in Deutschlands Zukunft.



Lassen Sie sich darüber informieren, wie die Post dazu beiträgt, den deutschen Unternehmensgeist im weltweiten Wettbewerb zu stärken. Schreiben Sie mir, ich schicke Ihnen die Broschüre »Mittelfristiges Programm für den Ausbau der technischen Kommunikationssysteme«.

Dr. Christian Schwarz-Schilling, Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen, Postfach 8001, 5300 Bonn 1.

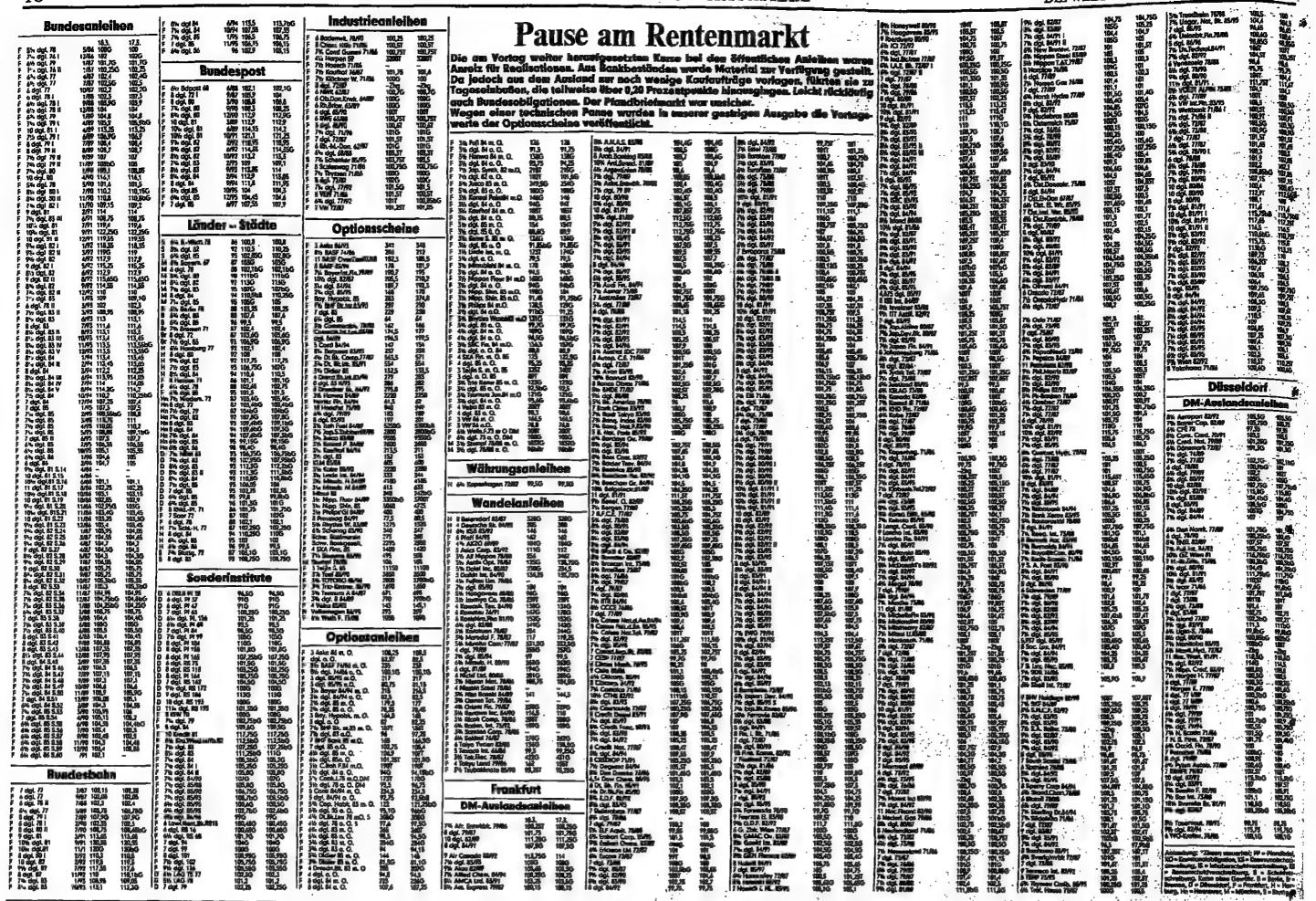





Computer steuert Airbus-Montage

# Zielflug durch die Fertigung

Der Airbus fliegt weltweit auf Erfolgskurs: So zukunftsweisend wie das Konzept sind Herstellung und Logistik.

Ein flexibel automatisiertes Fertigungssystem von Mannesmann Demag steuert
die Rumpfmontage aller Baumuster der
Airbusfamilie. Freiprogrammierbare
Lastaufnahme- und Handhabungssysteme
übernehmen die Schalenelemente "fliegend"
aus dem Lager und transportieren

sie zu den Bearbeitungsplätzen. Dort werden sie zu dem größten zusammenhängenden Bauteil – dem Rumpf – zusammengefügt. Die Elektronik überwacht Materialfluß und Montage, koordiniert die Arbeitsschritte und führt sie schnell, zuverlässig und genau aus. Durchlaufzeiten werden verkürzt, Kosten gesenkt, höchste Qualitätsansprüche erfüllt.

mannesmann technologie



# IHRE CHANCEN, EIN PERFEKTES LANGSTRECKEN-AUTOMOBIL ZU FAHREN, HABEN SICH HIERMIT VERDOPPELT: DER NEUE SAAB 9000 i 16 IST DA!

Mit jedem neuen Saab werden die Langstrecken bequemer, die Autobahnen vergnüglicher: Erst hat der Saab 9000 turbo 16 die Autofahrer verwöhnt, jetzt kommt der Saab 9000 i 16; wie der Name schon sagt, ein enger Verwandter.

Äußerlich werden Sie kaum Unterschiede feststellen, beide haben die gleiche elegante Karosserielinie. Innen sind sie erst recht kaum auseinanderzuhalten, beide haben die gleiche Geräumigkeit, den verschwenderischen Komfort. Wo liegen also die Unterschiede?

Den ersten entdecken Sie unter der Motorhaube: Statt eines 16-Ventil-Turbo-Motors mit 129 kW (175 PS) arbeitet im 9000 i 16 ein 16-Ventil-Einspritz-Aggregat mit 94 kW (128 PS).

smann recompled

Den zweiten bemerken Sie beim Blick auf die Rechnung: Der Preis für den Saab 9000 i 16 liegt ein gutes Stück unter dem seines großen Bruders. Unbezahlbar und in beide 9000er hineinkonstruiert ist ihre größte Qualität: der ungewöhnliche Langstreckenkomfort. Den Beweis dafür liefert eine ausgiebige Probefahrt mit dem Saab 9000, wozu wir Sie gleich im Namen unserer Händler herzlich einladen.

Sie läßt nur eine Frage offen: ob Sie sich für einen 9000 turbo 16 oder einen 9000 i 16 entscheiden. Sie haben die Wahl.



Saab 9000 i 16

SAAB 9000

Saab 9000 turbo 16



| Part   Color   | Warenpreise – Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wolle, Fasern, Kautschok                                                                                             | NE-Metalle                                                                             | (UPFER (CPL)                                                                                            | Devisenterminmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bunderschatzisiefe (Zivskouf vom 1. März 1986 on, Zirestoffel<br>in Prozent johnich, in Klommem Zwischeurenditen in Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rendites und Preise von<br>Pfandbriefes und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control   Cont   | Fester schlossen am Montag die Gold-, Silber-<br>und Kurdematierungen an der New Yorker Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BAUMWOLLE Hear York (cfb) Kontr. Nr. 17.5. 14.5.                                                                     | (DM je 100 kg) 18.5. 17.3.                                                             | Mad 57.5 44.70<br>Mad 57.5 44.70<br>Mad 80.00 57.00                                                     | Ast 18.1. Obrien nochgebende FF-Deports ze einer Verliege-<br>rung des Abechänges für FF gegen D-Mark.  1 Mennt I Montte 6 Montte<br>DellerDM n.4.151 1.74.44 2.45.354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sir die jeweilige Besitzdouer): Ausgabe 1994 3 (199 A) 3,00<br>(3.50) - 5,00 (4.25) - 5,50 (4.64) - 6,00 (4.75) - 7,00 (5.37) - 8,00<br>(5.70). Ausgabe 1986/4 (1yp B) 3,50 (3,50) - 5,00 (4,25) - 5,50<br>(4.66) - 6,00 (5,00) - 7,00 (5,37) - 8,00 (5,37) - 8,00 (6,13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iminoli Bendite" Orientierengspreise" bei Hembathisen vie<br>Jahre (R.5-(Tectog) FS 65 75 75 75 95 95 .00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Company   Comp   | mov I'm dae limit niedrider noverte Kattee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63.76 63.55                                                                                                          | DEL-Not. 338,25-340,56 334,41-336,71<br>BLS in Kabola                                  | INGEZ (R.ZI) SE TO                                                                                      | Princi/Osilor 0,59-0,57 1,50-1,47 2,61-2,65<br>Princi/DM 2,80-1,46 6,60-5,18 11,5-9,90<br>FF/DM 25-4 66-52 187-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pinaxierungsschitzer des Bredes (rendrem in Prozent)<br>Johr 3,85, 2 John 4,55. Bredessbilgstierten (Ausgebebeitn-<br>gungen in Prozent): Zins 3,75 , Kurs 1(0,30, Rendre 5,68 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.45 (4.45) 100,6 101,4 102,4 103,3 104,3 105,<br>2 4,75 (4,75) 100,5 102,2 104,0 105,9 107,8 107,<br>2 4,75 (4,75) 100,5 102,2 104,0 105,9 107,8 107,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comparison   Com   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | ALLIMINIUM FOR Leitzworke (VAW)                                                        | Intelligence Materille Sans                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.55 (5.55) 97.75 101.2 104.7 108.2 111.7 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Martingels from PSS-1                                                                                                | I WAR TO I AND IN THE STREET                                                           |                                                                                                         | Togother Comment of the Comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | the state of the s    | 7 6.76 (6.26) 74.50 76.53 103.5 107.7 (M.6 120)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ## 1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   1982   | 17.5. 14.5. SDrivenesten fob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 183. 173.                                                                                                            | Expressive and Expressive Section 1                                                    | 1 Mon. 87 50 425 (0) 820 50 427 (0)<br>849 (69)                                                         | Pelvatelehentelitze av 18.3. : 10 bis 27 Yage 5,85 G-2,916<br>Prozent, und 30 bis 40 Yage 5,85 G-2,918 Prozent, Diskontrolis<br>der Bundenbank tan 18.3. : 3,5 Prozent; Lambardeutz 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BW-Bank E70 192,16 1,7.95 108,013 6,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 665 (662) 87,55 94,65 101,2 .198,9 116,0 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ## 10 Part   Par | MAISOL New York (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dez. 528-535 -<br>Jon. 530-532 -                                                                                     |                                                                                        | 3 Mars. 280,50-261,00 259,00-260,00<br>VLRPER Histography (27)                                          | Euro Coldmontis Stro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berl. Sk. E.55 100,00 1,7,00 37,86ef (,65 Commer/herit 100,00 22,5.75 56,75 4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -Die Rendhe wird auf der Basis aktoeller Kapans berechne<br>(ca. %) - Aufgrund der Marktrendhe errechnete Preise, die von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Proceedings   Process      | St.L. 1 CW 278,45 277,05 -<br>Am. Durum 275,39 275,99   SOJAÖ <b>t Chicogo (c/b.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WOLLE Bosbake (F/kg) Konnez.                                                                                         | MS SE, 1. Verurbaltungsstufe<br>798-905 294-302                                        | 5 Marcan 1022 08-1025 00 1014 50-1015 50 ob. Kosse -1000 50-1001 50                                     | Nedriget- and Höchstorse in Hondel enter Sculen can 18.3.;<br>Reduktionschieß 14.30 Ulu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DSL-Bank R.764 137,01 2,7,90 103,57 2,50 DSL-Bank R.764 100,00 2,7,90 79,05 5,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| March   Marc   | ROGGEN Wassipag (cort.S/t) Mol 17,27 17,40 Morz 99,10 99,50 Juli 17,65 17,73 17,65 17,73 17,65 17,73 17,65 17,73 17,65 17,73 17,65 17,73 17,65 17,73 17,65 17,73 17,65 17,73 17,65 17,73 17,65 17,65 17,73 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 1 | Môr: 40,50 40,50<br>April 40,50 40,50<br>Juli 40,50                                                                  | MS 65                                                                                  | MUPPER-Standard                                                                                         | 1 Monot 7%-7% 4%-4% 4-4%<br>5 Monome 7%-7% 4%-4% 5%-4%<br>6 Monote 7%-7% 4%-4% 3%-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DSL-Bonk R, 246 100,00 1,895 53,66 4,45 Ft. Hyp. KO 468 196,72 LAV5 109,23 4,60 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Part      | Juli 105,70 105,80 Sept. 17,90 17,95 Okt. 18,05 18,10 Dez. 18,40 18,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Umsatz 0                                                                                                             |                                                                                        | 20% Highergrode (£A)<br>mitt. Kosse 421 50-424,88 474,50-475,50<br>3 Monote 434,68-437,58 427,60-437,58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hess. Lithk. 245 100,000 1,6,95 37,35 8,16<br>Hess. Lithk. 246 100,000 1,6,00 41,37 4,41<br>Linux Lithk 247 100,000 1,6,95 57,68 6,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mörz 95,70 75,80 ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marino-Schweißw. Standard<br>183. 173.                                                                               | (DM/102 Eg) 18.8. 17.1.                                                                | ZINN (27)<br>mitt. Kosee charg. cong.                                                                   | Coomarktone can 18.3. (je 160 Mork Cot) – Berlin; Antosuf 17,00;<br>Vericost 20,08 DM West; Frankfurt: Antosul 16,25; Vericost 19,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Commercial Paper 30-59 Tage 7.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The control of the    | HAFER Chicago (c/push)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 348 475 00-630 00 618 00-620,00                                                                                      | Leg 124 337-347 339-347<br>(aq. 131 177-380 514-390<br>(aq. 132 314-390 314-390        | WOLFR/MA-RIZ (S/T-Bab.) - 272-283                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | West IS 607 100,00 2.5.00 41,20 4,48 West IS 607 100,00 1,50 5 5,50 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Commercial Paper 30 Tage 7.25<br>(Händlerpladerung) 40 Tage 7.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| March   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988     | Juli 118,00 116,00 Choise white hog 4 % fr. F. 9.50 9.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | Process for Apparatus von 1 cas 3 t mil work                                           |                                                                                                         | In Frankhet wurden am 18.3. folgende Galdjellegespreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WestlE 500 126,86 16.2.89 111,00 4,71 WestlE 5th 137,61 16.2.90 112,55 5,17 18.7.6 310,88 103,65 4,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conflicates of Deposit 1 Monat 6.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Composition   Section      | Mörz 258,00 254,00 TALG New Yeak (c/Tb) Mid 253,75 233,75 top white 11,75 11,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EA 480,00 480,00<br>UG 570,00 570,00                                                                                 |                                                                                        | 173. 143.                                                                                               | the facility and the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Westill 504 141,65 3,10,91 102,70 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 Mongte 6,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Composition   Section      | GERSTE Wiesipeg (cort.S/t) bletchf. 11,00 11,00 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181 173.<br>Morz 12402 12439                                                                                         | GOLD (DM/km Feinneich)                                                                 | 100 400 400-11,101<br>42,06 41,50-11,101                                                                | \$ US-Dodge (Liberty) 400,00 500,35<br>1 E Sovereign 6th 193,00 242,82<br>1 ( Lowering Ethiopith II, 182,75 151,14<br>25 beloische Fronten 190,00 199,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Osterreich 294,12 24,5,00 111,50 6,91 Att. Richfield 5 100 42,92 147,80 11,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | US-Schotzwechsel 15 Wochen 652<br>36 Wochen 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RAPPER   Rear Print   Cities   Rear   | Juli 102,10 101,60 SCHWEINE Chleage (c/b)<br>April 41,52 41,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KAUTSCHUK London (p/kg)                                                                                              | RicksPr. 25120 24999<br>GOLD (DM/kg Feingold)                                          | GASOL-Landon (SA)                                                                                       | 10 Rubiel Techerwones: 195,09 249,66 2 ethickritisetische Norid 174,75 270,88 Krüger Rond, seu 785,01 932,52 Atopie Lacri 793,75 930,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Completi Soup \$ 100 21.4.72 148.40 14.70 Prud Realty \$ 100 151.59 69.40 11.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US-Stockenielhe 10 John 7,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Micro   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   247.50   24   | YARDEE Many York (#70) SCHWENERÂUCHE Chicago (#5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RSS 1 April \$1,00-57.00 \$1,00-57.50<br>RSS 1 44 \$1,50-57.50 \$7,00-60,00<br>RSS 2 April \$7,00-50,00 \$7,50-50.50 | DegVidor, 25910 25690<br>RiicknPr. 25220 25010<br>verarbeltet 27180 26950              |                                                                                                         | Ander Kurs gereixin Milanes*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wells Forgo(AA) 100,60 4,7,98 - 7,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Most 248.50 248.50 Jul 61,70 59,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KALITSCHJK Melevske (mel. c/m)                                                                                       | SILBER (DM le les Feinsilber)                                                          | 1.F                                                                                                     | 20 schreek, Franken "Vessell" 144,75 214,32<br>20 franz, Franken "Nopolion" 141,25 212,33<br>100 Steen, Kronen (Neuprégung) 738,75 904,02<br>20 fister, Kronen (Neuprégung) 148,58 197,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Guit Ott (AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| April   Apri   | KAKAO New York (S/1) 17.1. 14.5. Octoon etril. schwere ligver Northern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | April 193.00-195.00 192.00-194.00 Med 194.00-194.00 193.00-195.00 193.00-195.00 1                                    | (Basis Landoner Fixing)<br>DegViripr. 424,50 419,80<br>RiicknPr. 413,60 407,00         | BENZIN-Mare Took (of Goldane)                                                                           | 1 Jeter, Dukaten (Neuprägung) \$2,75 114,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penney (A+) 100.00 17.2.94 50.125 7.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NYVE Abstraction (New York) Mörz Luci 154.68 155.60 157.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200    | Sept. 2105 - 47,00 47,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. 4 Acres 134 AGL 187 AG 195 AGL 184 AG 1.                                                                         |                                                                                        | AMI (5,25-45,30 41,10-41,40)                                                                            | "Verloud Industre 7 % Mehrwertstoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mitgeteilt von Hombiower Richer & Co., Frenklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KAFFEE Lanabase (L/1) Robustor (L/2) | SOJABONICE CHANGE (COURT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TITE Landon (Files)                                                                                                  |                                                                                        | Aug. 4530 4130                                                                                          | Delicir-Anielhem #25 1985 #4 Bunder #1 1925 1925 #4 Bunder #1 1925 1925 #4 Bunder #2 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107.575 84 dpt 87 98.5 98.5 98.5 PM Crebbond 97.5 192.55 PR Section 97 100 100 11% Crebbond 98.5 PM Crebbond 97.5 100 100 11% Crebbond 98.5 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 100.575 10    | 105,125 184,425 176 Pasquet 99 167,375 194,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 197,575 |
| KAFFEE Lanabase (L/1) Robustor (L/2) | Auf 7,47 7,53 July 940,72 340,50 Sept. 7,62 7,62 Aug. 559,00 535,00 Cld. 7,70 7,66 Sept. 526,00 537,00 July 10 Sept. 526,00 537,50 July 10 Sept. 526,00 537,50 July 10 Sept. 526,00 537,50 July 10 Sept. 525,00 July | WD 356 555<br>近 353 353<br>近 350 550                                                                                 | 10.30 350,00 343,26<br>15.00 351,15 349,90<br>Zildela mit. 350,25-350,75 348,00-344,50 | April 15.30 15.70-15.70<br>Mai 15.90-15.66 12.90-15.00                                                  | 194 28 75 188,625 188,75 544 det 94 194,77 11 det 91 111,375 112,57 112,57 114, det 91 112,135 112,575 74 det 95 195,275 118, det 95 195,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 119,275 1 | 104.75 7% Removit 89 94.73 94.75 10% dgt. 94 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112.25 111.25 114.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 105.15 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 10 |
| KAFFEE Lanabase (L/1) Robustor (L/2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idiatawa Relatationales -                                                                                            | 7630 F/MA                                                                              | AM 15,00-15,00 15,15-15,40<br>Amp. 16,110-16,00 15,70                                                   | 124 dat on 115 19445 Lux, France Bos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 Sweriges BS 96 96 10% Democrate 96 10% Democrate 96 108 96 Democrate 108 Democrate 10    | 1 186,75 186,125 8% heyrolds91 106 104,125 106,125 106,125 106,125 107,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108,125 108 |
| March   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1907-165   1   | 4,74 4,79 Ind.3 165,30 162,00 163,10 162,00 163,10 162,00 163,10 162,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00  | Hengenangaben: 1 trayounce (Feinanze) = 1<br>1,1025 g; 1b = 0,4536 kg; 1 R = 76 WD - (-); 4                          | Mon. 414.25 408.66!                                                                    | ROHOL-SPOTMARKT (s/Sarrell)<br>mittlere Preise in NW-Europa — alle fob<br>17.5. 14.5.                   | 10% Wild St. 95 112,55 112,625 9% Asson 39 10% 10% 60,625 165,125 165 9% Asson 39 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77.5 Rechnungs-Einheiten 7 Em 661 71 79 dg. 13 10 Barton 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,275 100,255 8% Second 9 101,25 100,5<br>105,25 102,5 11% SelCFW 117,25 119,75<br>105,25 162,25 9 SelCFS 106 106<br>111,75 110,25 (70% Sportund 1 106 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Morz 2420-2435 2500-2515 Sept. 19900 15458<br>Mod -2477 2561-2554 Okt. 154,00 -<br>348 2540-2545 2515-2620 Dec. 154,00 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1(C - [-]; 810 - [-]                                                                                                 | I Mus. 434,50 428,75<br>LATIN (Effectures)<br>condon 17.1 M.E.                         | Archica Ig                                                                                              | 11 dol. 102 115 112,005 9 dol. 95 101 1116 dol. 105 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 167.625 187.125 198.2000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Total   Tota   | KAKAO Leaden (E/t) LEINSAAT Winnipag (con. S/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DM ie 100 kg3                                                                                                        | ALLADIUM (E/Feinorat) andon 17.3. 94.3. Höndl-Pr. 76.25 75.36                          | N. Sea Brent 15,75 -<br>Bootry Light                                                                    | 119 69. N 112,125 112,25 125 Coreatily 10.5 12 cipt 75 118,075 118,075 12 Coped 86 97,75 128, doi: 10.101 129 129 129 129 129 129 129 129 129 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104.5 11% Ned G.M. 101 110 17% dq. 57<br>77.7 70.00b. R.M. 101 100 dq. M. 100 dq | 111,275 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ## ACCES   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LIMINICAL Bods London                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                         | EUTO-Yen 77.5. 94.5. 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104 96,73<br>105 1994 Al.Daid? 104,5 164,125<br>106 1994 dgl. P1 HE,125 164,5<br>1074 dgl. P1 HE,125 164,5<br>Ph. Rest 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112.65 1111 106 01.00 10.5 10.65 112.65 111.5 10.65 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 11 |
| 187,53-1870 1870,197,60 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 | CICKER Landon (E/t) Nr.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CP- Book Jandes                                                                                                      | OLD H & H Ankoyf                                                                       | April 97.50 101.95<br>Mai 17.50 115.90                                                                  | GR ARRESTS 79.25 19.275 12.5 co.5.4 May 1.75 co.5. May 1.75 co.5.4 May 1.75 co | 181 All Nepon 91 108 104.425 181 4R Nepon 91 108 104.425 181 94 Alet 92 107,71 104,55 181,5 104 Austriof5 115 111,75 183,6 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187    | FCU-Tagesworte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ## FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.    FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/100) of 12.5.   FFTER Ringspare (Strothy-Sing, 5/ | NO 187 60-188 (N) 188 60 189 20   CONTRACTOR OF THE ACT OF THE STATE O | ICKE: Bggle Landon                                                                                                   | 349,90 548,00 F                                                                        | Nov. \$1.90 \$1.80<br>Sec. 90,00 10,00                                                                  | 64 Demonder 77 104,175 104,175 1196 day 101,75<br>7 Demonder 104,375 104,175 1196 day 101,75<br>7 Demonder 104,375 104,175 1 104 day 177,75<br>64 EDF 95 104,175 105,075 79 day 17 102,55<br>65 EDF 95 104,175 105,075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107.75 7 M. Harpa 77 104.25 105 EM FM 90 77.5 7 M. Harpa 77 104.125 105 EM FM 90 77.5 7 M. Harpa 78 107.75 107.85 108.25 79 M. Total 90 104.5 105.275 11 M 97 102.25 79 M. Total 90 104.5 105.275 11 M 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194,126 195,5 196,6 2,1581,4 2,596,6 193,5 194,23 194,23 194,23 194,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 1 |
| ### Prod. Pr. 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 19 | PUTTER Showner (Streint-Sing, S/100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ht. M. 978,45-961,75 975,32-975,65 7                                                                                 | HandlPr. 488,00-415,00 482,50-406,00 RodPr. 475,00 475,00 A                            | 48cc 1,6-1,75 1,8-1,62                                                                                  | 64 dpt 52 185,125 182,035 75 dpt 75 185,156 64 dpt 75 185,155 182,75 186 dpt 74 185,15 185,000 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 187,156 | 105,35 19% ags 91 105,34 105,45 106 ags 92 106,15 106 ags 92 106 106 106 107 108 106 107 108 106 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5  |
| RANGENBAT New Yeak (c/lb) 17.1 14.1 15.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 17.1 16.1 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1990,00 1990,00 Core At Research (Marie Core)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TATELON .                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                         | 64 Fri Lington 165 102,75 7% Hypo Mc48 107,75 107,655 7% Hypo Mc48 107,75 107,655 7% Incidence 157,75 102,5 11 Knocket,55 101,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1913 94 dol. 92 19135 19145 111 ICS 9<br>191,75 94 dol. 95 191,35 197,45 193 Nappel 95<br>194,5 74 Bell 97 194,35 192,35 Ab Minch 95<br>194,5 74 Bell 97 194,35 192,35 Ab Minch 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198.25 197.25 85 18.1345 13.251<br>197.373 196.25 Peneto 136.04 156.197<br>194 192.35 Str 4.7443 4.8991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ## 1   17.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18.2   18 | RANGENBAPT New Yeak (c/lb) 17.1. 14.5.  drz 87.90 87.90 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 % unerts. unerts. A                                                                                               | mail 579 90 E40 775                                                                    | Scotolz                                                                                                 | ## UT 97 191,855 191,465 10 ctgl. 90 102<br>60 McDonni.92 191,5 191,5 191,5 1114 ctgl. 89 102,25<br>68 McDotroith 192,855 192,75 8 Laurel 87 102,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102 PN dgl. P5 109.371 105 PN Most R0 100.25 SN. Corpl PS 104.75 105.75 SN. Most R0 100.25 SN. Corpl PS 104.75 105.75 SN. Most R0 100.25 SN. Most     | 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 |
| Tends _900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57. M 50. M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | \$99,00 579,00<br>1pt. 997,20 547,50 M<br>407,00 590,50 M                              | 173. 143.<br>4d 189.41-189.90 170,30-170,20<br>4d 184.00-185,00 186,80-186,00                           | 7% N.Zaold.70 105.725 194.875 194.675 194.6857 192.5<br>7% dg.1 87 105.75 195.5 9 Nor.Chin 95 107.55<br>7 Nor.Con 94 102.75 195.5 194. N.L.AR2 105<br>80 Normany 97 100.335 194. N.L.AR2 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102.5 1 Carrier, 75 102.71 107.75 19 N.Zecd. 90 107.25 17 Carrier, 75 102.71 107.75 19 N.Zecd. 90 107.25 17 Carrier, 77 107.25 17 Ph. N.Zecd. 72 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.    | 194.5 194.55 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194.56 194 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teatz _900 500   Cell Extrement Excl = Tanada Nr.   Cell   224,50   250,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.49 17,00 U                                                                                                        | m. 611.96 402.13 S                                                                     | ept. 176,90-176,30 177,90<br>lov. 167,95-166,60                                                         | 93 April 12 100,075 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99.1 . 9 Chabled 68 15.5 90.75 7 Chable 19<br>7% Comell 92 106.5 105.125 10 Peckles 10<br>7% dgl. 95 112,570 110,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19775 1845 Dollar 1,1548 1200<br>18428 198118 Date 2,89411 2,48574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Wer Kapitalanlagen in den USA besitzt. sollte CMA° International kennen.

CMA International - das umfassende Cash Management Konto für anspruchsvolle Privatanleger - eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten, weltweit über Ihre US-\$ Anlagen zu verfügen.

- Diese Vorteile bietet Ihnen CMA-International: - Ein Wertpapierkonto mit Beleihungsmöglichkeit.
- Laufende hohe Guthabenverzinsung von z.Zt. über 61/2 % p. a.. - Sofortige Verfügbarkeit Ihres angelegten Kapi-

tals. Durch US-S-Schecks und eine VISA-Karte.

Kontoversicherung bis \$ 10 Mio. per Kunde/ Konto. Und von entscheidender Bedeutung: die professionelle Vermögensberatung durch unsere Finanzberater, mit Zugang zu den weltweiten

Ressourcen der Merrill Lynch Gruppe, auch nach Feierabend bis 22.00 Uhr. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie den Kupon an die nächstgelegene Merrill Lynch Nieder-

Die CMAI-Kontoführungsgebühr beträgt nur

\$75 p.a.. Minimum-Einlage: DM 100.000 Repräsentant in Deutschland: Merrill Lynch AG 2000 Hamburg 1 · Paulstraße 3 · Tel.: 040/321491 4000 Düsseldorf · Karl-Arnold-Platz 2 · Tel.: 0211/45810 6000 Frankfurt · Ulmenstraße 30 · Tel.: 069/71530 7000 Stuttgart 1 · Kronprinzstraße 14 · Tel.: 0711/22200 8000 München 2 · Promenadeplatz 12 · Tel.: 089/230360 Bitte informieren Sie mich näher über das Merrill Lynch CMA International Angebot. Name Straffe Ori Telefon



Eine führende Investmentbank auf dem US-Kapitalm

Die WELT ist an etwa jeder vierten Zeitungsverkaufsstelle in der Bundesrepublik Deutschland zu haben.

## Aktien, Gold,

Woche, wann Sie kaufen oder ver-kaufen sollen. Mit Erfolg seit über 15 Jahren. Verlangen Sie die näch-sten 5 Ausgaben für 10 Fr. zur Probe, in ber oder PC 80-58174-1.

J. Wiesli, Postfach 69, CH-9500 Wil





Teil 1: DM 89 - incl. Porto (im Ausland DM 92,-)



Teil 2: DM 89,- incl. Porto (im Ausland DM 92,-)

## **KUNSTPREIS-JAHRBUCH**

Teil 1: Gemälde, Ikonen, Buchmalerei, Graphik, Photographie, Plastik, Medaillen, über 900 Seiten, über 1200 Abbildungen gegenstände (Möbel, Keramik, Silber, Glas, Waffen, Nautica, Puppen u.a.), Antiken, Kunst Ostasiens und des Orients, Kunst Schwarzafrikas und Ozeaniens, Kunst der Eskimos und Indianer 790 Seiten, mit 1800 Abbildungen

Bestefinngen bitte an; WELTKUNST VERLAG, Nymphenburger Straße 84, 8000 Mänchen 19, Telefon 089/18 1091

# Unser Dankeschön für Sie wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten. Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität. ihre Vielseitigkeit. ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

## Cassetten-Recorder/Diktiergerät

Modell Sony TCM-2. Handlicher Monorecorder für Aufnahme und Wiedergabe. Aufnahmesystem: 2-Spur, 1 Kanal Mono. Automatische Aufnahme-Aussteuerung und Bandendabschaltung. Sofort-Review-Funktion. Sofort-Schnitt-Funktion. Cue/Review-Funktion. Integriertes ECM-Mikrofon. 3stelliges Bandzählwerk. Lautsprecher Durchmesser 4,5 cm. Frequenzgang 150-8000 Hz. Ausgangsleistung 300 mW. Anschluß-Möglichkeit für Netzteil AC-D 22 oder Autoadapter DCC-70. Maße 8,5 x 13,2 x 3,1 cm.

| An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Prämien-Gutschein                                                                                                                                                           | Bestellschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Ich bin der Vermittler. Ich habe einen zeuen WELT-Abonnenten gewonnen (ziehe nebenstehenden Bestellschein). Als Belohmung dafür wünsche seh den Cassetten-Recorder          | Ich bin der neue WELT-Abonnent. Bine liefern Sie mir die WELT mindestens 12 Monate ins Haus. Der günstige Abonnementspreis beträgt im Inland monattieh DM 27,10, anteilige Versandkosten und Mehrwertsteuer eingeschlossen. Die Abonnements-Bedingungen ergeben sich aus dem Impressum der WELT. Ich war während des letzten halben Jahres nicht Abonnent der WELT. |  |  |  |
| Vorgame/Name:                                                                                                                                                               | Vomame/Name:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Straße/Nr.:                                                                                                                                                                 | Straße/Nr.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| PLZ/On:                                                                                                                                                                     | PLZ/On;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Vorw/Tel.:Datum:                                                                                                                                                            | Vorw./Tei,: Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Der neue Abonnent gehört nicht zu meinem Haushalt.<br>Die Dankeschön-Prämie steht mir zu, wenn das erste Bezugsgeld<br>für das neue Abonnement beim Verlag eingegangen ist. | Unterschrift des neuen Abonnenten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Unterschrift des Vermittlers:                                                                                                                                               | Unterschrift des neuen Abonnenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

bemerkha

Internehmen üb ud Auftragsent elgen Firmenz blebsstillegunge foten an, daß d som in dieser F whwacher als Shoitt war.

Für viele Mittsgehiet de betwee Wirtsch ett die starke ittänderten Ge Mssen. Nicht 1 dettionen müsse hodukte und Die kli werden. Au Mehe anzusiede 101 allem Aufga aber durch de Bremer Land

lon den s dem die Gemeti Banalen Wirtsch ddschaftspolitis ersächsische La thebliche Witte en gewährt. Dar Detransfer wich:

In Nieders <sup>lettleb, von dene</sup> <sup>Schäfts</sup>gebiet der Universität geleg entrum 1986 er den fähigen Un r lechnolog hoduktion ermi ond Preise vos Mittwoch, 19. März 1986 - Nr. 66 - DIE WELT AKTIENBÖRSEN/EFFEKTEN Aktien überwiegend nachgebend Weiterhin starker Druck auf Siemens Fortlaufende Notierungen und Umsätze 31.40 31.40 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 Freiverkehr - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 6471 - 58,07G 4308 700G 1050 125G 515G 40007 310058 4476G Rgrb, Liqu. "Bid B PAGS lougelflacher Flachglins Plachglins Proceedings of the Page 18 Page 18

> Der konjunkturelle Auf-1985 auch in unserem eher schwierigen Geschäftsge-

bemerkbar. So berichten viele Unternehmen über günstige Produktionsund Auftragsentwicklung. Andererseits zeigen Firmenzusammenbrüche, Betriebsstillegungen und Arbeitslosenquoten an, daß das Wirtschaftswachstum in dieser Region nach wie vor schwächer als im Bundesdurch-

schäftsgebiet der Bank stark vertretene Wirtschaftszweige besteht jetzt die starke Notwendigkeit, sich veränderten Gegebenheiten anzupassen. Nicht mehr rentable Produktionen müssen aufgegeben – neue Produkte und Dienstleistungen entwikkelt werden. Außerdem sind neue Betriebe anzusiedeln. Dieser Weg ist zwar vor allem Aufgabe der Unternehmer, er wird aber durch die Öffentliche Hand und die Bremer Landesbank vielfältig unterstützt.

Von den staatlichen Maßnahmen sind hier vor allem die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, an der sieh auch der Bund beteiligt, das wirtschaftspolitische Aktionsprogramm des Landes Bremen und das niedersächsische Landesförderungsprogramm zu nennen. Daraus wurden erhebliche Mittel für Infrastrukturmaßnahmen und Investitionszulagen gewährt. Daneben waren Unternehmensberatung und Technologietransier wichtige Elemente der Wirtschaftsförderung.

In Niedersachsen sind bereits drei Technologiezentren in Betrieb, von denen das eine, der Technologie-Park Syke, im Geschäftsgebiet der Bank liegt. In Bremen wurde das in Nähe der Universität gelegene Bremer Innovations- und Technologiezentrum 1986 eröffnet. In Einrichtungen dieser Art werden fähigen Unternehmern sowohl die Entwicklung neuer Technologien als auch deren Umsetzung in die Produktion ermöglicht.

Die Bank beteiligt sich an der Förderung ihres Wirtschaftsraudürfnissen ihrer Kundschaft entsprechenden Kreditgeschäft vermittelt sie zinsgünstige Kredite aus zentralen Kreditprogrammen und besorgt über die Kreditgarantiegemeinschaften, an denen sie beteiligt ist, Bürgschaften als Kreditsicherheiten.

> Ferner arbeitet sie eng mit den örtlichen Wirtschaftsförderungsinstitutionen zusammen und betreibt darüber hinaus mit den Ländern Niedersachsen und Bremen sowie den örtlich zuständigen Sparkassen selbst Wirtschaftsförderung.

Vor dem dargelegten Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung verzeichnete die Bank ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 1985.

|                       | 31. 12. 1985<br>Mio. DM | Veränderung<br>1985 in % |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Geschäftsvolumen      | 27010                   | + 9.0                    |
| Bilanzsumme           | 25336                   | + 9,9                    |
| Forderungen           |                         |                          |
| an Kunden             | 15631                   | + 7,5                    |
| Forderungen an        |                         |                          |
| Kreditinstitute       | 4509                    | + 27.9                   |
| Wertpapiere           | 1901                    | + 6,0                    |
| Verbindlichkeiten     |                         |                          |
| gegenüber Kunden      | 2418                    | + 6,9                    |
| Schuldverschreibungen |                         |                          |
| im Umlauf             | 14401                   | + 14,1                   |
| Eigenkapital          | 574,5                   | + 12,1                   |

Bestimmend war das überdurchschnittliche Volumenwachstum. So stieg die Bilanzsumme um 2.27 Mrd. DM auf 25.33 Mrd. DM und das Geschäftsvolumen, das neben der Bilanzsumme die Eventualverbindlichkeiten umfaßt, um 2.23 Mrd. DM auf 27.01 Mrd. DM. Das entspricht einer Steigerung von 9 %. Wenngleich die Akquirierung neuer Kundenverbindungen, insbesondere auch im Verbund mit den angeschlossenen Sparkassen, einen geschäftspolitischen Schwerpunkt bildete, galt der Pflege bestehender Geschäftsbe-

> ziehungen eine gleichermaßen hohe Aufmerksamkeit. Dazu gehörte auch eine verstärkte betriebswirtschaftliche Beratung der gewerblichen Kundschaft.







NOW ARTENEDE

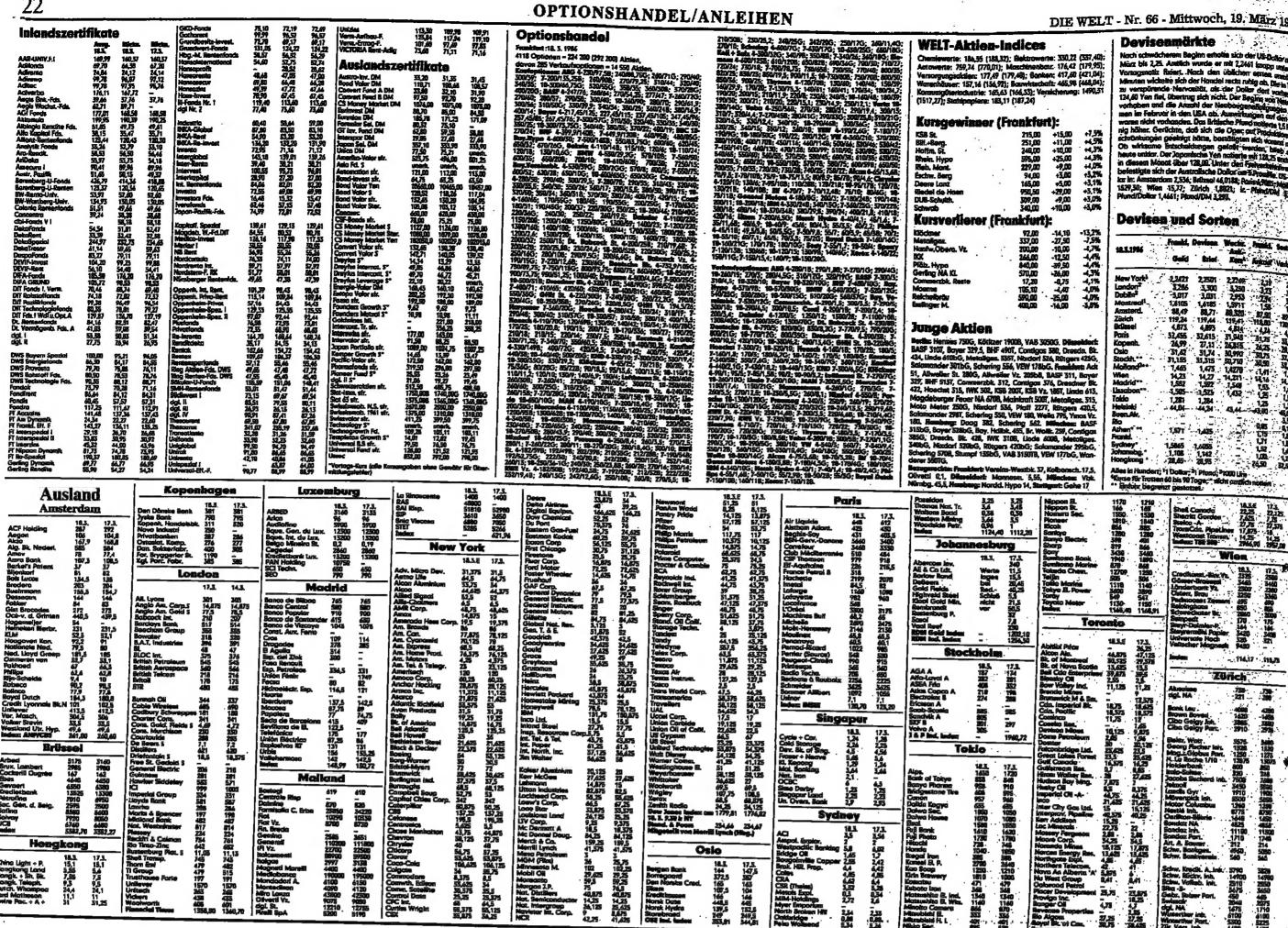



**Ausprobiert:** 

## Katalysator selber eingebaut

Jetzt können Sie den Katalysator selbst einbauen. Wie Sie es machen und was Sie dabei sparen, lesen Sie in AUTO-BILD.

AUTO BILD-Suchrätsel Großes

Gewinnen Sie 1 Jahr tanken und außerdem in dieser Runde: 3 tolle Autos!



Nur in AUTO-BILD: Ford's Antwort auf den Trend zum klassischen Auto - der neue Ford Sierra '87. Mit Stufenheck und vielen technischen und aerodynamischen Verbesserungen.

linis mit Automatik • Gebrauchtwagen: Peugeot 305 Mercedes 200 D, der erste große Dauertest

Die Zeitung rund ums Auto

## SPIELGERÄTE UND MINIGOLFPLÄTZE **WIR SUCHEN HÄNDLER**

für unsere Qualitätsspielgeräte für Aufbau im Freien. Ausführung, druckimprägniertes Nadelholz und feuerverzinkter Stahl. Die Spielgeräte entsprechen der DIN Norm 7926.

unsere beliebten Minigolfplätze aus feuerverzinkten Stahlblechen suchen wir Händler. Oberffächengeschützt mit elektrostatischem Beschichtungspulver auf Polyestherherz-



NORDISK LEGEPLADS SERVICE CHR. HEDEVEJ 44 . 7441 BORDING . DÄNEMARK TELEFON 0045-6 86 91 11

Wegen der Arbeitsruhe am Karfreitag fehlt uns wichtige Zeit bei der Vorbereitung unserer Wochenendausgabe vom 29. März 1986.

Wir bitten deshalb unsere Inserenten:

Schicken Sie Anzeigenaufträge für die Samstag-Ausgabe vom 29. März möglichst frühzeitig an uns ab.

Sie helfen uns damit, Ihre Aufträge mit üblicher Sorgfalt ausführen zu können.



4300 Essen 18 / Kettwig Im Teelbruch 100 Telefon (0 20 54) 10 11 Telex 8 579.104

1 Berlin 61, Kochstraße 50 Telefon (0 30) 2 59 11 Telex 1 84 611

2 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 1 Telefon (0 40) 34 71 Telex 2 17 001 777

Buchungen: Berlin: 030/6909431 Paderborn: 0 29 55 / 10 25 Lufitaxi-Rettungsflüge: 0 30 / 6 90 94 33 / 32



Büro-Service in Saarbrücken Fordern Sie unser Dienstlei-stungsangebot

06 81 / 3 09 09 30 280 SE, Vorstandswagen
Baujahr 1983, keine Extras,
4 000 000 km Laufieistung, ATM u.
ATC. Nur 40 000,- DM.
Kontaktaufnahme unter Chriffre
Z 9295 an WELT-Verlag, Postfach
10 06 64, 4300 Essen.

Liebe Leser

## 

#### STADT BONN Tiefbauamt - 66 -

Offentliche Ausschreibung im 86 (Teibaum) schreibt im Zusemmenhang inigungsenlage der (Kärschlammverbrennung

Alexandrianing Das Mar it der Garagen, ein sim goden Stabisticat Film die Premiere v Beis Stack "Liebest itten erteitet der nung

Ane Zuiger mit z Schaupleletta Susc and Union Tukun, and and Das decent In de de Universite is stated to fisher Zamette: Regie ( Schlechte Wetaber singen arctrient. Die Makion ist denn auch ni die weitere Auseimande

De Bühne dieses Erlang Allesters sieht zemlich wie sie das Textou ten: Lompler: einge ene Billig-Moteis the Mojave Wuste .. guß ethet mit vier Prosten, e der Bührermette (arr . Der Auter Sam A seriaue Raumivorst Auch die Regiear Rand detaillen. Eine Part

die den Resisseur ei gene antebe went er sich da Libesoff wird vom Blatt Auf der Jage

las Gehe de nun weiter: Aus der Je lime von Vir. Der F ene Wiedertolung You gleicher, weam nie man Michael Douglas als

qualitat er ist ein M det daren den ! und produzent Is - Wonigeme ren' von Diane an zum Film - aiso ni erschien im eine Coersteigeru und gleichzeitig sein geballte Einsatz aller

terfilms, unter amticher Ingredienz Abuch Karl Mays. I Scheiche und Emir is, dan ungeheuer uch gen- einschlief

zeuges, mit dem engsten, Paum si bewege er sich de Von San Francisco.

## Mord am Kunstsinn

Mittwoch, 19, Man,

märkte

ond Sorten

1000年 1000年

THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

4

1252

10 mm

The state of the s

The state of the s

Zürich

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

1 1 1 1 m

The second secon

1 2 2 3

Büra-Şenitt

in Searbride

— 3 : <u>-</u>250 02

G4 81 . 109 00 20

180 SE Version

Liebe Laser

REIBUNGEN

eresting

14, 343t G15 1125

gur. - Niemand von den Gralshiitern der reinen architektonischen Lehre, niemand vom Deutschen Werkbund und vom Bund Deutscher Architekten, aber auch niemand vom Denkmalschutz in Hessen läßt ein Sterbenswörtchen zu dem Akt der Denkmalschändung vernehmen, der in Darmstadt ganz offiziell und mit den höchsten staatlichen Weihen der rot-grünen Koalition in vier Wochen ins Werk gesetzt wird. Dann nämlich werden die Abbruchkolonnen in eine der schönsten deutschen Ruinen, das im Kriege ausgebrannte Theater von Moller und Semper, einziehen und das ehrwürdige, tempelartige Haus von innen ausnehmen wie einen Kadaver.

Verwandelt werden soll es in eine Black box für das Hessische Staatsarchiv. Denn ein Theater braucht Darmstadt angeblich nicht mehr, weil die Stadt vor 14 Jahren einen Neubau erhalten hatte, der deplaziert und sperrig im Stadtgefüge liegt. Daß dieser fensterlose Betonklumpen mit seiner miserablen Akustik zur Aufnahme des Staatsarchivs sehr viel besser geeignet wäre als das grandiose Theater, das für die neue Zweckbestimmung für 76 Millionen Mark erst zu- und hingerichtet werden muß - das ist der Darmstädter Stadtverwaltung, die sich seit Jahrzehnten geradezu mit Hingebung bemüht, die Spuren fürstlichen Kunstsinns in dieser einst für ihre architektonischen Schönheiten berühmten Stadt auszulöschen, natürlich nicht eingefal-

Daß aber auch die selbsternannten architektonischen Sittenrichter zu diesem Mord an einem Bauwerk schweigen, das wirft ein bezeichnendes Licht auf die Qualität ihres Kunsturteils und der Kampagnen die von ihnen gelegentlich - gerade in Hessen – inszeniert werden.

Man muß sich nur erinnern, mit welcher Erbitterung sie bis zuletzt gegen den von den Bürgern begeistert akzeptierten Wiederaufbau der mittelalterlichen Ostzeile auf dem Frankfurter Römerberg Front gemacht hatten. Für die Rettung des großertigen Darmstädter Theaters haben sie dagegen nicht ein einzi-ges Mal eine Lippe riskiert. Was ist das? Es ist überholte, spätmodernistische Scheuklappen-Politik

Das leidige Problem mit dem "Pessimismus" - Die Leipziger Buchmesse '86

## Gehört Nietzsche zum Erbe?

7 um ersten Mai erscheint in einem \_\_\_\_DDR"-Verlag ein Werk von Friedrich Nietzsche, Zwar handelt es sich hierbei eher um eine bibliophile Rarität, nämlich um die Publikation der Handschrift des "Ecce Homo". Gleichwohl aber ist diese Publikation bei der Leipziger Buchmesse 1988 auch unter den mitteldeutschen Intellektuellen als mittlere Sensation bewertet worden. Vor allem im Hinblick darauf, daß in der "Weißen Reihe" des Verlages "Volk und Welt", der bislang schon durch die Veröffentlichung von Gedichten Celans, Enzensbergers und Rühmkorffs auffiel, erstmals ein Gedichtband von Gottfried Benn unter dem Titel \_Kinsamer nie\* angekündigt wurde.

Kündigt sich hier also die vorsichtige Adaption auch "konservativer" Tendenzen bürgerlicher Literatur an? Oder, um im "DDR"-Sprachgebrauch zu bleiben: Schreckt die Erbeerschließung", die sich schon Friedrich dem Großen und Bismarck zuwandte, jetzt auch vor den schlimm-sten Erzieinden nicht mehr zurück? Wenn die Zeichen nicht trügen, ist man in der "DDR" inzwischen freilich wohl vor der eigenen Courage erschrocken. Der Benn-Band ist jedenfalls vorerst einmal zurückgehalten worden. Offiziell wurden dafür Termingründe und technische Probleme verantwortlich gemacht.

Man lasse sich nicht unter Aktualitätsdruck setzen, hieß es auf der Pressekonferenz. Was im Hinblick darauf, daß Benns 100. Geburtstag ja nicht erst seit gestern bekannt ist, denn doch eher wie eine verlegene Ausrede klang. Es sind wohl ganz andere Termingrunde, die hier mitgespielt ha-

Zur Feier das Tagebuch eines Berliner Bäckers

Der Moskauer Parteitag hat Ost-Berlin wohl stärker verunsichert, als das zunächst nach außen sichtbar wurde. Und der eigene XI. Parteitag steht unmittelbar bevor. Da weiß man nicht so recht, wie es ideologisch weitergehen wird. Der "Erbeerschlie-Bungs-Prozeß", in den letzten Jahren wohl ohnehin etwas vehement betrieben, hat Irritationen ausgelöst. Und die Stimmung unter den "DDR"-Literaten gibt zu Sorge Anlaß. Kulturminister Hoffmann warnte bei der Eröffnung der Buchmesse pointiert vor dem "Pessimismus in der Literatur". Der Vorsitzende des Leinziger Bör-

envereins, Jürgen Gruner, fiel bei der Pressekonferenz auf entsprechende Fragen westlicher Journalisten kalkuliert aus der Rolle und wies die Schuld am möglichen Pessimismus den USA und ihren Verbündeten zu. die mit ihrer permanenten Ableh-nung sowjetischer Abrüstungsvor-schläge zuch den Gutwilligsten entmutigen könnten. Und was die Erschließung des Erbes angehe, müsse man es schon der "DDR" überlassen. daß sie diese nach ihrer eigenen Weltanschauung betreibe.

In der schwierigen Situation zwischen den beiden Parteitagen ist es den Literatur-Organisatoren sehr recht, sich hauptsächlich mit Interna der Republik befassen zu können. So wurde zum Beispiel in Leipzig die Flut von Publikationen zur 750-Jahr-Feier Berlins hervorgehoben. Man schätzt, daß zu diesem Jubiläum in der "DDR" zwischen 150 und 200 Titel erscheinen werden, die nun wirklich alles abdecken, was zu diesem Thema gesagt werden kann.

Das Spektrum reicht von bisher unveröffentlichten Briefen Fontanes über eine Anthologie von Berliner Witzen bis zu einer umfassenden Sozialgeschichte der Stadt. Sprachforscher beschäftigen sich mit der Entstehung und Entwicklung des Berliner Dialekts. Und sogar das Tage-buch eines Berliner Bäckermeisters aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts - soeben entdeckt - darf in dem Publikationsreigen nicht fehlen. Zahl und Auswahl der Titel zeigen, in welchem Maß die Staatsführung daran interessiert ist, nationale Identitäten auf sich zu beziehen.

Zum bevorstehenden SED-Parteitag sind auch zwei Anthologien er-schienen, die sich fast ausschließlich mit dem "DDR"-Alltag beschäftigen und wohl gerade deswegen besonders hervorgehoben wurden, weil man sich hier auf ideologisch sicherem Grund bewegt. Der Schriftstellerverband der "DDR" rief seine Autoren zu einem Beitrag unter dem Titel "Zeitgenossen" auf. Und da kann man nun lesen, wie sich ein Maurer zum Elektroschweißer mausert oder wie ein ehemaliger Spanienkämpfer der heutigen Jugend den Anti-Faschismus erklärt.

Der zweite Beitrag mit dem Titel

"Auch du und du" wurde von Verlagen selbst initiiert. Auch hier stehen Probleme im Betrieb, in der Partei und zu Hause im Mittelpunkt. Aber das Interessanteste an diesem Band ist wohl die Tatsache, daß auch der wenig geliebte Autor Volker Braun darin vertreten sein dürfte. Probleme mit dem Pessimismus hat man hier jedenfalls nicht. Der Vorsitzende des Schriftstellerverbandes, Hermann Kant, betont den Feiertagscharakter. "Es entspricht gutem Landesbrauch, der täglichen Anstrengung eine besondere hinzuzufügen, wenn Besonderes bevorsteht."

Der schnelle literarische Weg von West nach Ost

Auffällig an der diesjährigen Leip-ziger Buchmesse ist immerhin die Tatsache daß eine Reihe westdeutscher Publikationen aus dem Bereich der Belletristik sehr schnell den Weg in die "DDR" gefunden haben, obwohl, wie auch Börsenvereinsvorsitzender Gruner immer wieder beklagt, Papier und Devisen nach wie vor Mangelware sind. Martin Walsers Brandung" ist in kleiner Auflage erschienen, Peter Hartlings Felix Gutimanne und der Roman "Exerzierplatz\* von Siegfried Lenz.

Ansonsten bietet die Leipziger Buchmesse in unmittelbarer Nachbarschaft des schöpen Renaissance-Rathauses auch 1986 das übliche Bild, Rund 1000 Verlage aus 22 Landern und ein Sonderstand der UNO haben sich wieder eingefunden, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht. Alle 78 "DDR"-Verlage sind in Leipzig mit 650 Titeln in einer Gesamtauflage von 143 Millionen Exemplaren vertreten. Hier zeigt sich eine leichte Aufwärtstendenz, und auch der Exportanteil hat sich gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent erhöht.

Das größte Interesse finden nach wie vor die Belletristikstände der Bundesrepublik, wobei unter anderem Rowohit, Fischer und Ullstein wieder eigene Kojen eingerichtet haben. Der Andrang ist riesig, das Geschäft hält sich im devisenabhängigen Rahmen, und der Besucher ist froh, wenn er nach dem Gequetsche im Messehaus bei einer Vorstellung dressierter Mause auf dem Marktplatz Entspannung zu finden vermag.

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

Der französischen Kultur haben

nach stürmischen Umarmungen

schon oft auf überraschende Weise

Gültiges, die europäische Kunst nachhaltig Prägendes hervorge-

bracht - man denke nur an Strawin-

andererseits auch an Debussy. Den

aus Sibirien stammenden, von Dimi-

tri Schostakowitsch entdeckten Mos-

kauer Komponisten Edison Denis-

sow jedenfalls haben die französische

Sprache und Kultur wie viele seiner

Vorgänger fasziniert, und er fühlt

sich in ihnen so zu Hause, daß ihm

mühelos ein französisches Libretto

von der Hand geht, das dann in Paris

Besonders angetan hat es ihm die

Dichtung des existentialistischen

Sartre-Gegners und Jazztrompeters

Boris Vian (1920-1959), die er bereits

in seinem Vokalzyklus "La Vie en

Rouge" aufgegriffen hatte; der Plan,

aus dessen Roman "L'Ecume des

Jours" (Der Schaum der Tage) eine

Oper zu machen, beschäftigte ihn zwölf Jahre lang. Fertig wurde sie

Denissow gehört trotz (oder wegen)



Die Zeichnerin Eva Schwimmer in ihrem Berliner Ateller

## Poesie aus Federstrichen

Es ist eine eher beiläufige Zeich-nung, eine Miniatur in schmalhohem Format. Unten sieht man ein Liebespaar, sich zu- und der Welt abgewandt. Doch darüber schreitet mächtig mit schmuckem Federhut ein fast fröhlicher Tod. Er ist gegenwärtig, aber offenbar ohne Einfluß. Eva Schwimmer hat dieses Blatt vor sechs, sieben Jahren gezeichnet, mit sicherer Hand und jenem sparsam spröden Federstrich, der andeutet und zugleich die Phantasie anregt. Damals war sie schon hoch in den Siebzigern, heute nun kann sie ihren 85. Geburtstag feiern.

Anfang der zwanziger Jahre kam sie aus Ostpreßen nach Leipzig, um an der Akademie der Graphischen Künste zu studieren. Sie lernte Max Schwimmer kennen, heiratete, hatte ein paar karge, aber glückliche Jahre. Dann kam 1933. Max Schwimmer erhielt Arbeitsverbot. Eva Schwimme. Eva Schwimmer kehrte mit den beiden Kindern zu ihren Eltern zurück. Mit Pressezeichnungen, zuerst in Königsberg, dann in Berlin, sorgte sie für die beiden Kinder. Nach dem Krieg sah alles besser aus. Sie wurde Professor an der Hochschule in Wei-Bensee. Aber als sich mit der Sowjetisierung der sozialistische Realismus lähmend auf die Künste legte, wechselte sie von Ost- nach West-Berlin. Wieder mußte sie bei Null anfangen. Doch dann kamen Preise, Aufträge

für Wandbilder und für Illustrationen, denn das Zeichnen war und bleibt ihre Domäne. Sie versteht es, mit ihren zarten Bildern Geschichten und Gedichten ein verdoppeltes Leben zu geben - nicht zuletzt in der WELT. Eine Kunst, die der Dichtung dient, ohne laute Tone, dennoch

mer durfte nicht mehr ausstellen, und DW. Göttingen/Stuttgart das waren nicht die einzigen Proble-

der Organisation ausgetreten. Die Hamburger Schriftstellerin Karin Struck erklärte in einem Rundfunkinterview, sie erwäge ebenfalls den Austritt. In einem Interview mit den "Stuttgarter Nachrichten" erklärt der Schriftsteller Martin Walser, daß der VS einen hauptberuflichen, bezahlten Präsidenten brauche, und bringt für dieses Amt Dieter Lattmann ins Gespräch. Walser. Er wäre ein glänzender, professioneller Vorsitzender, geradezu ideal. Er hat literarisches und politisches Profil und besitzt die im VS so dringend benötigte Integrationskraft". Walser selbst will nicht aus dem VS austreten: "Keine Sekunde denke

"Kulturpaket" für

dpa, Stuttgart Auf ein "Kulturpaket" für die Stadt Stuttgart haben sich der Oberbürgermeister Manfred Rommel und der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth (beide CDÜ) geeinigt. Es enthalt Planungen für "Europäische Musikfeste" in Stuttgart in den Jahren 1988 und 1991 und sieht neue Stellen an den Theatern der Stadt und dem Philharmonischen Orchester vor. Die Kosten, 2,7 Millionen Mark, übernehmen Stadt und Land zu gleichen Teilen. Das Philharmonische Orchester soll "zur Steigerung der Qualität" um zehn Musiker erweitert werden, sagte Rommel weiter. Die Kosten für die Bach-Akademie, die bislang gro-Benteils das Land trug, wollen sich Landeshauptstadt und Land künf-

Philadelphia Orchestra:

AFP, Philadelphia Das Philadelphia-Orchestra hat die Einladung der sowjetischen Behörden zu einer UdSSR-Tournee im Mai ausgeschlagen. Das von Ricardo Muti geleitete Ensemble hatte als erstes amerikanisches Orchester nach dem Abschluß eines amerikanisch-sowietischen Kulturabkommens beim Genfer Gipfeltreffen die Aufforderung zu einer Gastspielrei-

Chemnitzer Rathausturm wird wieder aufgebaut

AP, Chemnitz Der Rathausturm in Chemnitz (heute Karl-Marx-Stadt), durch Kriegshandlungen am 5. März 1945 in sich zusammengefallen, soll in voller Höhe von 64 Metern und in seiner ursprünglichen Form wiedererstehen. Die Arbeiten an dem denkmalgeschützten alten Rathaus sollen der Beginn der Rekonstruktion des Chemnitzer Marktes sein.

## Gerhard Weber †

ber, der unter anderem die Staatsoper Hamburg, das Nationaltheater Mannheim und den als "Atomei" bekannten Forschungsreaktor in Garching entwarf, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Weber mußte aus Gesundheitsgründen 1975 seinen Lehrstuhl für Entwerfen und Gebäudelehre an der Technischen Universität München (TU) aufgeben, den er 20 Jahre innehatte. Eine Ausstellung des Gesamtwerks Webers soll voraussichtlich vom 2. Juni an in der TU gezeigt werden.

"Paris, Texas" auf der Bühne: Sam Shepards "Liebestoll" erstaufgeführt

## Partitur für vier Menschen im Motel Max Ernst und Mozarts Mathematik

Manchmal kommt auch die Pro-vinz zu einer deutschsprachigen Erstaufführung. Das Erlanger Theater in der Garage", eine kleine kommunale Institution, wetteiferte mit dem großen Staatstheater Stuttgart um die Premiere von Sam Shepards Stück "Liebestoll". In Stuttgart arbeitet der renommierte Regisseur Arie Zinger mit zwei namhaften Schauspielern, Susanne Lothar und Ulrich Tukur, an der Inszenierung. Das dauert. In der frankischen Universitätsstadt führte ein Johannes Zametzer Regie und war schneller. Schlechte Wettbewerbsbedingungen trotzdem. Die Erlanger Produktion ist denn auch nur Skizze für die weitere Auseinandersetzung mit dem Stück.

Die Bühne dieses Erlanger Garagen-Theaters sieht ziemlich genau so aus, wie sie das Textbuch vorschreibt: "Komplett eingerichtetes Zimmer eines Billig-Motels am Rande der Mojave-Wüste . . . gußeisernes Einzelbett mit vier Pfosten, ein wenig von der Bühnenmitte (am besten links)..." Der Autor Sam Shepard hat sehr genaue Raumvorstellungen entwickelt. Auch die Regieanweisungen sind detailliert. Eine Partitur liegt vor, die den Regisseur eigener Kinfalle enthebt, wenn er sich daran hält. Zametzer hat sich daran gehalten. Liebestoll" wird vom Blatt gespielt.

republik bekannt geworden durch sein Drehbuch für den Wim-Wenders-Film .Paris, Texas". Nun interessieren sich die Bühnen auch für die Stücke, die der 43jährige Amerikaner schreibt, Stücke, die in den USA Erfolg haben. Es sind Stücke über den Westen der Vereinigten Staaten, Stücke über die Augenblicks-Situstion von Menschen, die dennoch determiniert sind von ihrer Vergangenheit und für die die Zukumft gerade noch denkbar ist, ohne daß sie geplant werden könnte.

"Liebestoll" ist so ein Stück. Ein paar Menschen im Motel. Eddie und May treffen sich in einem Riesenzimmer, reden und berühren einander, zart oder heftig. Ein zweiter Mann ist lediglich Katalysator, um Handlungen und Emotionen weiterzutreiben. Eine zweite Frau ist reduziert auf Autoscheinwerfer vor dem Fenster, einen Schuß, eine flammende Explosion als Schluspointe.

Und dann gibt es noch den Vater, diese typische Figur der amerikanischen Dramatik, Fiktion und Vision. Der Vater sitzt am Rand der Bühne in einem Schaukelstuhl, ist als Fatum in den Köpfen der Personen anwesend. Das ist wohl psychologisch gemeint. belegt die Verstörungen des Paares May und Eddie, erklärt ihr Verhalten. Eddie ist vom "Wiederhohungs-

ter verläßt er immer wieder die Frau. die er liebt, und wie sein Vater teilt er seine Liebe. Das führt zu Ausbrüchen von Effersucht vor dem Motelfenster, wo im Dunkeln die verlassene Fran fast bis zu Mord und Totschlag rast. Auch Mord ist nämlich in der Geschichte des Paares schon vorgezeichnet. Eddies Mutter hat Mays Mutter erschossen. Beide Frauen waren Geliebte des Vaters. May und Eddie als ein fünfzehn Jahre in seine Liebe verkrampstes Paar eingeführt, werden als Schwester und Bruder

Eine gelungene Inszenierung von Liebestoll" müßte sein wie ein Bild von Edward Hopper: mit scharfen Schattenrändern, genau in seiner rea-listischen Oberfläche. Diese Qualität erreicht die Erlanger Aufführung nicht. Zametzer hat die Regieanweisungen in Szene gesetzt. Stelios Vasikaridis hat ihm dazu drei wackelnde Wände auf die kleine Bühne gebaut. Dazwischen versuchen sich die Akteure an Spannungen, die überhaupt Liebestoll" erst interessant machen könnten. Sie scheitern daran, denn sie kommen oft über das Textaufsagen nicht hinaus. Aber die Gelegen-heit, "Liebestoll" als Bühnenstück zu entdecken, ist ja mit einer Erstaufführung in Erlangen noch nicht vertan.

seines internationalen Ruhmes nicht zu jenen Komponisten, von denen es selbstverständlich ist, daß seine Wer-HEINZ L. MANN ke in der Heimat aufgeführt und im

dann 1981.

akzeptiert wird.

das Gegenteil die Regel. So muß man die Uraufführung seiner Oper an der Pariser Opéra Comique, die Jean-Claude Fall inszenierte und John Burdekin dirigierte, als Glücksfall und verdienten Lohn langer Mühen

Paris: Uraufführung von Denissows Oper "L'Ecume des Jours" nach Vian

sky, Prokofiev, Diaghilev, Petipa und das russische Ballett schlechthin oder ansehen. Vians unstückliche Liebesseschichte hat in ihren mutwilligen Montagen von Alltäglichem und Trivialem - Montagen, in deren Ritzen Tod und Brutalität lauern - Berührungspunkte zu den Bildern von Max Ernst und zugleich zum Geist des Jazz schlechthin, Sie ist streckenweise ein absurder Porno mit vergnügten. Übersteigerungen – so treten da zwei Ehrenpäderasten auf, die Denissow auch vertont hat, die in der Pariser Aufführung aber gestrichen wurden.

> Diese anspielungsreiche und verdrehte Dichtung in ihrer übermütigen Lebensfreude läßt sich nicht einfach veropern, ohne daß die Handlungsstränge einschichtiger und damit rührseliger würden - es sei denn, von ihrem Jazz-Geist würde einiges in klingende Jazzmusik zurückverwandelt, und dies eben tut Denissow, der seine Neigung in dieser Richtung nie verleugnet hat. Er greift somit eine Operntradition auf, die seit Krenek und Weill gewissermaßen brachgelegen hat, weil Alban Bergs "Woz-zeck" und "Lulu" dazwischenkamen

tung gaben. Obwohl diese Oper swingt wie ein

Musical und darin auf neue Weise schön und ausdrucksvoll gesungen wird, hat sie ihre strengen und komplizierten Baupläne, für deren Ineinander aus Lebensfreude und Entsetzen sich etwa Bernd Alois Zimmermanns "Soldaten" als Beispiel anbie-

Denissow hat bei dieser "Kugelgestalt der Empfindungen" vor allem aber bei Mozart Maß genommen. Wie hatte doch der Meister Schostakowitsch dem gerade beginnenden, damals noch Mathematik studierenden Kollegen Edison Wassiliewitsch geraten? Er solle nicht die mächtigen und "erfolgreichen" Parteikomponisten beneiden, sondern Mozart. Der Neid auf Mozart werde ihn schon weiter-

Er hat ihn weitergebracht und in diesem Fall - das kann man wohl schon jetzt sagen - ein Kunstwerk von europäischem Ausmaß hervorgebracht. Es muß übrigens ins Russische noch übersetzt werden, und das wird weder in den textlichen noch in den gesanglichen Strukturen, so Denissow, ganz einfach sein.

DETLEF GOJOWY Nächste Vorstellungen: 20., 22. und 24. März; Karten-Vorbestellungen: 0033142 96 06 11

Film: "Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil" von und mit Michael Douglas

## Das Geheimnis der dicken Brillengläser man schaudert bei dem Gedanken an liebenswerten Playboy, der sie bisher die aufzubringenden Gagen für die auf ihrer Mittelmeerreise begleitet

Der grüne Diamant sei gefunden, verheißt das Kinoplakat, aber es gehe nun weiter: "Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil\*. Der Film verspricht eine Wiederholung seiner selbst, von gleicher, wenn nicht noch höherer Qualität, er ist ein Markenartikel, garantiert durch den Namenszug von Michael Douglas als Hauptdarsteller und Produzent, nach den Romanfiguren - wohlgemerkt, nur den Figuren! - von Diane Thomas; der Roman zum Film - also nicht bloß die Figuren! - erschien im Heyne-Verlag.

Es ist eine Übersteigerung des Genres und gleichzeitig seine Parodie, der geballte Einsatz aller Effekte des Abenteuerfilms, unter Verwendung sämtlicher Ingredienzien aus dem Rezeptbuch Karl Mays, Unterabteilung: Scheiche und Emire. Eine Spezialität ist, daß ungeheuer viel dabei zu Bruch geht, einschließlich eines Jagdflugzeuges, mit dem Michael Douglas auf engstem Raum spazieren fährt, als bewege er sich durch die Straßen von San Francisco.

unabsehbaren Scharen von Komparsen, von den vielen in die Luft gesprengten Luxusyachten und Kampfnanzern ganz zu schweigen. Die Schlußapotheose ist eine Art in die Wüste verlegter Kreuzung aus Nürnberger Parteitag und André Hellers Feuerwerk über dem Berliner Reichstag, mit nahöstlichen Folklore-Ele-menten gemischt. Es fehlt auch nicht an Jagden über Eisenbahnwaggondacher und Kletterpartien an Felswanden, und unablässig wird aus Maschinenpistolen geballert, ohne daß irgend jemand dabei zu Schaden käme.

Der Anfang ist besonders originell: Eine blonde Bestseller-Autorin sitzt an Deck einer Motoryacht in einem pittoresken, Hafen und träumt von einer kitschigen Trauungszeremonie, da entert plötzlich eine Schar von Piraten im Kostüm eines früheren Jahrhunderts das Schiff. Offenbar hält sie das für einen Beweis, daß ihr nichts Neues mehr einfällt. So läßt sich von einem arabischen Potentaten zu des-Überhaupt ist Quantität Trumpf, sen Thronbesteigung einladen, den

hat, hingegen fallen. Der reist ihr nun nach, weil er sich bei Auffindung eines gebeimnisvollen Juwels vom Nil in ein vorteilhaftes Licht zu setzen hofft. Daß dieser Juwel kein Stein, sondern ein kleiner Herr mit dicken Brillengläsern und schwarzem Vollbart ist, bildet den Knüller der Verfolgungsjagd, den man eigentlich gar nicht verraten dürfte.

Nach vielen Prüfungen – darunter einer Kerkerszene frei nach "Aida", durch einige freßglerige Ratten ange-reichert – führt Michael Douglas zum guten Schluß die Braut heim: die blonde Kerstin Turner, viel zu hübsch und zu sportlich, um sich aufs Romaneschreiben zu verlegen. Auch der vom Mißgeschick verfolgte Sancho Pansa aus der Personenschar Karl Mays hat alles gut überstanden. Der 20th-Century-Fox-Film auf Breitwand, Regie: Lewis Teague, wird seinen Weg, wie überall, so auch in Deutschland machen.

HELLMUT JAESRICH



Zu kübech, um Romano zu schroion Turner auf SchatzsuWien: Harald Kislingers Stück "Die Steinheiligen"

## Und Tote reden doch!

Daß Tote mit sich reden, Bier trin-ken, sich räkeln, wird im ersten Teil des Stückes "Die Steinheiligen" des jungen Österreichers Harald Kislinger, Verfasser mehrerer Hörspiele und kleiner Dramen, unterstellt. Während der offenbar verstorbene Herr Bösner vorne an der Rampe Monologe hält, werden im Hintergrund dazu passende Szenen gezeigt. Die trauernde Familie ist eben vom Begräbnis gekommen und läßt ihre bis ins Extrem gehende Verehrung für den Dahingeschiedenen erkennen.

Bösner muß ein Don Juan gewesen sein, dieser Gemeindeschreiber im Mühlviertel, der viel lieber Arzi geworden ware und in seinem Rückblick Verzweiflung über ein vertanes Leben neben Ekel vor dem Provinzdasein erkennen läßt. Hier ist wohl die Erklärung für den ungewöhnlichen Titel zu finden - die Menschen sind weder steinreich noch steinalt, aber innerlich versteinert.

Am Ende stellt sich recht überraschend heraus, daß dieser scheinbar Tote, Herr Bösner, durchaus lebendig ist. Der Begrabene aber war der Arzt

gewesen und ist von ihm mit seiner Frau betrogen worden, die daraus entsprossenen Töchter, denen der Vater unvergeßliches Vorbild ist, hatten keine Ahnung von ihrem wahren Erzeuger. Eine geschickte Volte des Dramatikers, eine Art Blackout, die den etwas dürftigen Text auffettet. Das Ganze wurde auf der Experi-

mentierbühne des Burgtheaters, im \_3. Raum", uraufgeführt (Regie: Wilheim Engelhardt) und kann als Talentbeweis für den Autor gelten. In Rudolf Wessely hat er einen unübertrefflichen Interpreten der Haupthgur und in Lotte Ledl eine glaubhafte Verkörperung der ebenso ansehnlichen wie scheinheiligen Ehefrau. Erfreulicherweise unterbleibt der Versuch zum Dialekt: Nur in der gelegentlich geschraubten Redeweise nach Horváthscher Art kommt das Volksmilieu zur Geltung. Dieses Stück ist das erste einer "Die Mühlviertler" genannten Trilogie, das nach dem Plan des Verfassers das Mühlviertel nur als Synonym für Provinzleben meint.

ERIK G. WICKENBURG

**JOURNAL** 

Echter Mantegna, von Vandalen restauriert SAD, London

Das Londoner Auktionshaus Sotheby's hat vermutlich ein bisher unbekanntes Werk Andrea Mantegnas entdeckt, dessen "Anbe-tung" im vergangenen Jahr von Christie's für 7½ Millionen £ versteigert worden war und seitdem als das teuerste Gemälde gilt, das je mals auf den Kunstmarkt kam. Bei der Neu-Entdeckung handelt es sich um ein Bildnis der "Heiliger Familie mit St. Elisabeth und St. Johannes", das bis vor kurzem in einem Marseiller Haus hing. Das bislang als "aus der Schule des Mantegna stammend und von Vandalen restauriert" angesehene Werk stammt vom Meister selbst - wiewohl in der Tat von nicht eben meisterhafter Hand dick mit Ölfarben "aufgefrischt" und satt gefirnißt. Darunter freilich befindet sich ein zartes, authentisches Mantegna-Tempera. Das Risiko, das ölverkleisterte Original freizulegen, mag Sotheby's freilich nicht auf sich nehmen - das soll der Käufer auf eigene Gefahr unternehmen Wenn der "neue" Mantegna am 22. Juni in Monte Carlo unter den Hammer kommt, so schätzen die Auktionatoren, wird das Bild drum auch nicht mehr als schätzungsweise 500 000 bis 600 000 £ bringen.

Nachwirkungen des Berliner VS-Kongresses

Aus Protest gegen das Ergebnis der Vorstands-Neuwahlen auf dem Bundeskongreß des Verbandes deutscher Schriftsteller am Wochenende in Berlin ist der Göttinger Schriftsteller Guntram Vesper aus ich daran". Für sich selbst lehnt er aus Zeitgründen die Übernahme ei-nes VS-Amtes ab.

Stuttgart beschlossen

tie teilen.

Keine UdSSR-Tournee

se in die Sowjetunion erhalten.

dpa, Starnberg Der Architekt Prof. Gerhard We-

## "Es bleibt ein nicht unerheblicher Verdacht"

Frauenärzte im Vergewaltigungs-Prozeß freigesprochen

DIETER DOSE, Berlin Mit einem Freispruch endete gestern das Revisionsverfahren gegen zwei Berliner Frauenärzte, die von ihrer ehemaligen 37jährigen Kollegin wegen Vergewaltigung angezeigt worden waren. Die 12. Große Strafkammer des Landgerichts Berlin hielt es für nicht eindeutig erwiesen, daß die beiden Mediziner, der zuletzt als Oberarzt tätige, verheiratete Frauenarzt Dr. Klaus Stadler und der Frauenarzt und Privatdozent Wolfgang Hardt, die Narkoseärztin in der Nacht zum 22. Dezember 1983 in ihrem Dienstzimmer vergewaltigten. Damit entsprach das Gericht dem Antrag der Verteidiger der beiden Angeklagten. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung protestierten weib-liche Zuschauer lautstark im Gerichtssaal gegen das Urteil.

Mit dem Spruch der Kammer wurde das Urteil vom September 1984, in dem die heute 39 und 41 Jahre alten Mediziner zu je 27 Monaten Haft wegen Vergewaltigung verurteilt worden waren, aufgehoben. In der Urteilsbegründung führte der Vorsitzende Richter aus, daß grundsätzlich Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen schwere Verbrechen seien, die bestraft werden müßten. In dem vorliegenden Fall sei die Prozeßführung allerdings sehr schwierig gewesen, da das fragliche Geschehen trotz umfangreicher Beweisaufnahme "undurchschaubar geblieben" sei.

#### Begründete Zweifel

Es bestünden begründete Zweifel am Wahrheitsgehalt der im Prozeß gemachten Aussagen. Auch seien die Zeugenaussagen widersprüchlich gewesen. Gegen die Angeklagten bleibe allerdings ein "nicht unerheblicher Verdacht bestehen". Ein solcher Verdacht reiche allein allerdings nicht aus, die Angeklagten zu verurteilen.

Die Angeklagten hatten zuvor im Schlußwort ihre Unschuld beteuert. "Wir haben Frau M. nicht vergewaltigt, und sie weiß das auch ganz genau", sagte Stadler. Hardt forderte das Gericht auf, nicht den Weg der Staatsanwaltschaft zu geben, "die Zweifel an der Schuld hat, aber dennoch verurteilen will".

#### Revision angekündigt

Während des Prozesses mußte sich auch die von zwei Rechtsanwältinnen vertretene Ärztin als Nebenklägerin des Verfahrens den Vorwurf machen lassen, unglaubwürdig zu sein. So stellte die Verteidigung der beiden Angeklagten sieben verschiedene Tatversionen fest. Die Verteidiger kamen auch immer wieder auf die Frage zurück, warum die Ärztin denn nachdem sie während der Nacht auf eine Wachstation gerufen wurde - in ihr Zimmer zurückkehrte, wo sie die beiden Männer nach den von ihr behaupteten Nötigungen immer noch

Rechtsanwältinnen Die der 37jährigen Narkoseärztin haben Revision gegen den Urteilsspruch angekündigt. Die Begründung des Gerichts, Widersprüche in den Zeugenaussagen als Grundlage für den Freispruch zu nehmen, reiche nicht aus. Nach soziologischen Forschungsergebnissen seien widersprüchliche Aussagen von Frauen, die vergewaltigt wurden, unter anderem damit zu begründen, daß sie Einzelheiten des Tathergangs zum Teil unbewußt verdrängten.

Trotz der Freisprüche bleibt für die beiden Ärzte - einer arbeitslos, der andere als Beamter mit halben Bezügen beurlaubt - zunächst die Ungewißheit über ihre berufliche Zukunft. Zumal die Möglichkeit besteht, daß der Fall eine dritte gerichtliche Aufla-



"Leinen les" heißt es am kommenden Montag für die "Deutschland", das Schelschiff der Bundesmarine

## Mit jedem Kummer zum Kommandanten

Irgendwann kommt der Punkt. wo sich die Leute nicht mehr riechen können", weiß Kapitän zur See Wulf Plesmann aus Erfahrung. Dann ist auch psychologisches Fingerspitzengefühl nicht mehr gefragt. Wenn gutes Zureden nicht mehr hilft, wird der Niedersachse eben grantig und ruft den Offizieren schon mal zu: "Schluß mit der Maulerei." Auch auf seiner letzten Reise als Kommandant des Schulschiffes "Deutschland" wird dieses seelische Tief so sicher kommen wie das Amen in der Kirche.

eine lange, sehr lange Zeit. Nach einer Generalüberholung im vergangenen Jahr, bei der die größte Einheit der Bundesmarine auf Herz und Nieren überprüft worden war, heißt es am kommenden Montag in Kiel wieder "Leinen los". Die Reise-

Funf Monate auf See sind für die

300köpfige Stammbesatzung, die

zum Teil aus Wehrpflichtigen besteht,

nach Conakry (Guinea), Abidjan (Elfenbeinküste), Montevideo (Uru-guzy), Buenos Aires, Rio de Janeiro, New York und London vor.

15 Jahre lang ließ sich im südamerikanischen Raum kein Kriegsschiff der Bundesmarine mehr blicken - die politischen Verhältnisse sprachen dagegen. Jetzt aber, da Staaten des amerikanischen Subkontinents auf dem Weg zurück zur Demokratie sind, zeigt die "Deutschland" - neben dem Segelschulschiff "Gorch Fock", ebenfalls "schwimmender Botschafter" dort wieder Flagge.

Die Kadetten der Marineschule in Flensburg-Mürbik, die nach einer Reise von zweieinhalb Monaten gegen eine andere Kadettencrew ausgetauscht werden, müssen ebenso wie die Stammbesatzung mit Informationen "gefüttert" werden. Auf dem Lehrplan steht daher neben der militärischen Ausbildung - etwa in der

oder an den Waffen - auch die Kenntnis über das jeweilige Gastland.

.Ihr seid Botschafter in Blau\* lautet die Devise für die Offiziersanwärter, "benehmt euch also." Die Mahnung scheint auf fruchtbaren Boden 21 fallen. Mit Militärpolizisten legte sich die Besatzung bisher nicht an. "Sicher, ab und an schlägt einer schon mal über die Stränge. Wer weiß schon, wie Wein in der Hitze wirkt", äußert Plesmann Verständnis. Ein solcher Fall werde aber kameradschaftlich und schnell ausgebügelt.

Mit feinem Gespür hat die Marine außerdem Trinkgelagen vorgebeugt. Ein "trockenes Schiff", wie es vor allem die Amerikaner kennen, ist die Deutschland\* nicht. Zwei Flaschen Bier pro Tag pro Mann versuchen das Nachholbedurfnis nach Alkohol im Keim zu ersticken. Nur am Wochenende geht es manchmal zimftiger zu auf den Decks des Schulschiffes, be-

Grillfeuer frei und zusammengesetz zum Plausch" heißt es dann. Auch zum Mittagstisch lädt Plesmann die Kadetten - zumindest samstags und sonntags, je zwölf. "Ich muß wissen. was in der Mannschaft vorgeht, was sie bedrückt, welche Sorgen sie haben", umreißt er die schwierige Situation an Bord.

In seiner Rolle als Kommandant gilt seine besondere Aufmerksamkeit der Stammbesatzung. Wer Offiziersanwärter ausbilden will, muß seelisch gefestigt sein. Nicht jeder kann daher Dienst auf der "Deutschland" tun. Die Einstellung zum Schiff ist wichtig. Ich nehme nur Leute, die mitfahren wollen", so Plesmann. Doch ab und an gibt es doch Probleme - besonders bei Familienvätern. Frauen wollen ihre Männer und Kinder ihre Väter sehen. Kriselt es daher in einer Ehe, schickt Plesmann den Betroffenen nach Hause - im Flugzeug.

den Problemen, die durch die Er-

schließung der Alpen entstanden

sind und an der wir vom Alpenverein

beteiligt waren, räumt Helmuth

Zebhauser ein. Auch das Sterben des

Bergwaldes soll nicht verschwiegen

Exponate über die alnine Bau- und

General Dietls Eispickel

## Lange Haftstrafen für Düsseldorfer Geiselnehmer

rtr, Düsseldorf

Zu Freiheitsstrafen von jeweils zwölf Jahren hat die 17. Große Straf. kammer des Düsseldorfer Landgerichts gestern zwei Geiselnehmer ver. urteilt, die im August 1984 nach et nem mißglückten Bankilberfall den herzkranken Leiter einer Düsseldorfer Sparkassen-Fihale rund 36 Stunden in ihrer Gewalt gehalten hatten Das Gericht erkannte den 33jährigen Roland Martin Sassmannshausen und den 29jährigen Uwe Brandt der erpresserischen Geiselnahme und des erpresserischen Menschenraubes für schuldig. Der Vorsitzende Richter Enno Legde sagte in seiner Urteilsbegründung, bei der Tat der Angeklag. ten habe es sich um eine geradezu klassische Geiselnahme" gehandelt. Er bescheinigte den beiden Ange-klagten "erhebliche kriminelle Ener-gie". Die Tat sei von den Männern profibaft vorbereitet und durchge-führt worden.

#### Bankier verurteilt

dpa, Malland Ein Mailänder Schwurgericht hat gestern den Bankier Michele Sindona (66) und den Italo-Amerikaner Robert Venetucci wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit Sindona standen noch weitere 23 Angeklagus vor Gericht, die zu Strafen zwischen sechs und neun Jahren verürteilt wurden. Sindona hatte nach Auffassung des Gerichts unter Beihilfe Venetuccis einen Killer mit dem Mord an dem Anwalt Giorgio Ambrosoli

#### Spektakuläre Operation

In einer vierstündigen, in der Bundesrepublik bisher einmaligen Operation haben Ärzte der Münchner Universitätsklinik den rechten Fuß einer 80jährigen Frau an deren linkes Bein gesetzt. Sie war von einem Zug erfaßt & worden. Bei dem Unfall wurde ihr linker Fuß zertrümmert und das rechte Bein in der Mitte des Unterschenkels abgetrennt. Die Alternative wäre eine Amputation beider Beine gewesen. Die Arzte rechnen damit, daß die Frau später auf Krücken wird gehen

#### Boat-People gerettet

Das neue Rettungsschiff "Cap Ana-mur H" des deutschen Komitees Notärzte hat gestern – 13 Tage nach Auf-nahme seiner Mission – etwa 100 Meilen südlich der vietnamesischen Küste im südchinesischen Meer 50 schiffbrüchige Bootsfüchtlinge auf-

## Tod nach Weingenuß

dps, Mailand Drei Menschen sind in Mailand vermutlich an vergiftetem Wein gestorben. Die italienischen Behörden lie-Ben in der Lomberdei und in Ligurien 5000 Flaschen des Barbera-Weins eines Händlers in Asti beschlagnahmen. In dem Wein wurden gräßere Mengen an Methylalkohol gefunden.

## Bald ohne Urwald

dps, Kuale Lempur Der gesamte Urwald in Malaysia wird innerhalb von 30 Jahren zerstört sein, falls der Holzeinschlag nicht kontrolliert wird. Das teilte gestern der stellvertretende Minister für Rohstoffe, Megat Junid, dem Nationalparlament mit. Gegenwärtig gebe es in dem waldreichen südostasiatischen Staat noch insgesamt 19 Millionen Hektar Urwald. Die Regierung habe daher seit mehr als einem Jahr alle Holz-Exporte vom malaysischen Festland verboten.

## "Kunst am Ei"

Mehr als 7000 kunstvoll verzierte Eier präsentieren 70 Berufs- und Laienkünstler aus 18 Ländern auf der 3. Internationalen Ostereier-Börse, die morgen im Kölner Gürzenich eröffnet wird und bis Sonntag geöffnet bleibt. Die Techniken reichen von der naiven Öl-Malerei über Batik. Gravuren. Scherenschnitte bis zu chinesischen Tuschzeichnungen. Manche Ausstelhingsstücke kosten weniger als zehn Mark, andere mehrere hundert Mark.



## ZU GUTER LETZT

"Ich habe sogar gebört, daß im nächsten Jahr Amerikaner zum er 🎳 sten Mal die Gelegenheit haben werden, die "Schwarzwaldklinik" zu sehen - zweifellos eine angemessene Revanche für ,Dallas und ,Denver Clan'." US Botschafter Richard Burt anläßlich einer Rede vor der Fulbright-Stiftung in Berlin.

## Ein Leben in steter Angst

Entführungswelle in Peru / Deutsche Manager bedroht

WERNER THOMAS, Lima Hans-Dieter Wiederhold, der Leiter der Volkswagen-Niederlassung in Peru, bekam unerwünschten Besuch. Kidnapper drangen in sein Haus ein und wollten ihn verschleppen. Der deutsche Manager konnte sich noch rechtzeitig verstecken. Nach stundenlanger Wartezeit zogen die Eindringlinge enttäuscht davon.

Das südamerikanische Land wird von einer beispiellosen Entführungswelle heimgesucht. Nirgendwo auf der Welt leben die besser gestellten Bevölkerungsschichten gefährlicher als hier. Auch ausländische Firmenvertreter fühlen sich gefährdet.

Nach offiziellen Angaben sind im letzten Jahr 48 Personen gekidnappt worden. Die Dunkelziffer ist jedoch weit höher. Sie liegt vermutlich bei 50 pro Monat, denn die betroffenen Familien führen häufig an den Ermittlungsbehörden vorbei Verhandlungen mit den Entführern. Die Zeitungen konzentrieren ihre

Schlagzeilen nur auf die spektakulärsten Fälle. So bangte das Land wochenlang um das Leben des 18jährigen Unternehmer-Sohnes Herbert Scavino Jockell. Als die Ettern das Ultimatum für die Zahlung von 5 Millionen Dollar verstreichen ließen, bekamen sie per Post ein Ohrläppchen geschickt. Der Schüler ist in der Zwischenzeit wieder frei. Die Familie zahlte 100 000 Dollar - mehr konnte sie nicht zahlen. Der VW-Mann Wiederhold hat

nicht als erster Manager eines deut-

schen Konzerns mit diesem Problem Bekanntschaft gemacht. Bayer-Chef Guillermo Cornejo löste seine Frau und zwei Kinder mit einer Million Dollar aus. Hoechst-Chef Dieter Koehler konnte nur um Haaresbreite einer Entführung entkommen.

Fast alle Verbrechen dieser Art nehmen innerhalb weniger Tage ein unbhrtiges Ende. Die meisten Familien zahlen Lösegeld, für gewöhnlich Summen zwischen 50 000 und zwei Millionen Dollar, Und die Polizei erweckt den Eindruck, als sei sie vollkommen machtlos. Nicht zuletzt des halb, weil der junge sozialdemokratische Präsident Alan Garcia (36) den gesamten Sicherheitsapparat des Landes säubern ließ. Mehr als 300 hohe Beamte und Offiziere standen unter Korruptionsverdacht. In den Untersuchungsgefängnissen sitzen 22 verdächtigte Kidnapper, unter ihnen acht frühere Polizisten.

Darum greift jetzt der bedrohte Personenkreis zur Selbsthilfe. Leibwächter-Annoncen füllen die Anzeigenseiten der Zeitungen. Elektronische Alarmanlagen finden reißenden Absatz, desgleichen Handfeuerwaffen. Die Firmenvertreter reagierten auf andere Weise. Der Hoechst-Mann packte die Koffer. Der VW-Manager blieb, schickte seine Frau und Kinder aber nach São Paulo, Ähnliche Gedanken hegt wohl mancher Kollege. Die meisten wimschen sich, daß ihr Einsatz in Peru bald zu Ende ist, "denn man muß", so ein Deutscher, "ständig zittern".

## LEUTE HEUTE

## Heino gegen Heino

Sieg - zumindest zu drei Vierteln für den Ur-Heino, den Bäckergesellen Heins Georg "Heino" Kramm (Foto) aus Bed Münstereifel Denn der Streit um die Verwendung seines Künstlernamens wurde gestern von der 4. Zivilkammer des Düsseldorfer Landgerichts beendet Kontrahent Norbert Hähmel aus Berlin darf sich



nicht mehr für den "einzig echten und wahren Heino" ausgeben, wie er es in zahlreichen Interviews getan hatte. Sonst drohen ihm ein Ordnungsgeld von bis zu 500 000 Mark oder zwei Jahre Haft. Eines konnte das Gericht dem Spree-"Heino" nicht verbieten: Er darf weiterhin Konzerte mit blonder Perücke und dunkler Somenbrille veranstalten. Denn das sei \_eindeutig und zweifelsfrei als Parodie zu erkennen". Ein bißchen trotzig meckerte der Berliner "Heino": Eigentlich wollte ich ja aufhören, das Ganze war mir sowieso schon zu langweilig." Drohung oder nicht: "Jetzt mache ich weiter."

## Die Alpen werden in Vitrinen gestellt

In Kempten soll ein Museum der Berge entstehen / Heile Welt und geschundene Umwelt sen uns auch auseinandersetzen mit

PETER SCHMALZ, Minchen Jetzt kommen die Alpen ins Museum Gemeinsam mit dem bayerischen Kultusministerium und der Stadt Kempten im Allgäu plant der Deutsche Alpenverein ein "Alpinmu-seum", das – wie Helmuth Zebhauser als Kulturreferent des Vereins gestern in München erläuterte - nicht nur die Geschichte des Bergsteigens zeigt, sondern umfassend die Alpen als kulturhistorisches Phänomen dar-

Nach Konzept und Größe ist das. bayerische Projekt einmalig in Europa. Mit 1500 Quadratmeter Ausstellungsfläche ist es gut dreimal größer als ähnliche Häuser in Bern und Innsbruck. Zudem wählten die Schweizer für ihr Museum die für eine breite Öffentlichkeit wenig attraktiven Schwerpunkte der Geologie und Kartographie. Und das Innsbrucker Pendant ist in den Augen der Münchner Museumsplaner nur ein zufälliges Durcheinander, zusammengewürfelt aus den Restbeständen des ehemaligen deutschen Alpinmuseums, das 1911 in München gegründet und bei einem Fliegerangriff 1944 zerstört wurde.

## Es lag nur am Geld

Seit Jahren bemüht sich der Alpenverein um die Wiedergründung einer ständigen Bergausstellung, wobei er sich beflügelt sah durch das allgemein wachsende Geschichtsbewußtsein. Doch zum Willen mußten sich die Finanzen gesellen, denn Kosten für ein eigenes Museum übersteigen die Möglichkeiten des Alpenvereins und seiner 460 200 Mitglieder.

Hilfe kam schließlich von Bayerns Kultusminister Professor Hans Maier, der seit geraumer Zeit außerhalb der Millionenstadt München Zweigmuseen gründet, in denen die Schätze aus den überfüllten Kellern der Staatsgalerie und des Nationalmuseums ausgestellt werden. In Kempten bot sich die Chance, nachdem der Marstall der ehemaligen Residenz von Stadt und Land für 3 Millionen Mark renoviert war und seither in zwei Stockwerken 1500 Quadratmeter einer sinnvollen Nutzung har-

Da traf es sich wohl auch recht gut. daß Kemptens Oberbürgermeister Josef Höß Mitglied des Alpenvereins ist, dessen Vorsitzender Fritz März seinerseits Bürger von Kempten ist. Und daß ein weiterer Einwohner der Stadt an der Iller seit längerer Zeit alte Ski sammelte und diese nun der Stadt vermachte, brachte nebenbei auch noch die künftige Museumsabteilung "Alpiner Wintertourismus".

Doch das Skivergnügen soll nur ein Teilaspekt des Ausstellungskonzepts sein, denn zum einen existiert seit diesem Winter in Planegg bei München das Skimuseum des Deutschen Skiverbands, das sich mit der technischen Geschichte des Laufs auf zwei Brettern befaßt, und zum anderen wollen die Planer des Alpenvereins nicht nur die beitere Seite des Alpintourismus darstellen. Wir müs-

Wohnkultur aus den Asservatenkammern des Bayerischen Nationalmuner Staatsgemäldesammlung kommen ebenso hinzu wie Bücher, Büder und Erinnerungsstücke aus dem Besitz des Alpenvereins. Darunter ist auch der Rispickel des legendären Generaloberst Dietl, der im Zweiten

Weltkrieg mit österreichischen und bayerischen Gebirgsjägern im norwe-gischen Narvik kämpfte. Aber auch die Ausrüstung einer der ersten Himalaja-Expeditionen, denn mit ihrem Alpinmuseum wollen die Bayern über Zugspitze und Watzmann auch ein wenig hinwegschauen in die weite Welt des Alpinismus. In zwei bis drei Jahren soll das

Haus eröffent werden, zuvor aber werden schon Einzelausstellungen abgehalten. Die erste bereits in diesem Jahr über moderne Alpin-Malerei, in der wenig zu spüren sein wird von der heilen Bergwelt und viel von einer durch den Menschen geschundenen Umwelt. Denn Mut zum Hei-

klen will der Alpenverein nicht nur beim Bergsteigen beweisen.

## WETTER: Mild und trocken

Lage: Ein Tiefausläufer über den Britischen Inseln kommt nur langsam gegen das osteuropäische Hoch voran und verliert dabei an Wetterwirksemkeit.

Vorhersage für Mittwoch: Nach Auflösung von Dunst oder Nebel wieder heiter. Im Tagesverlauf von Westen aufkommende Bewölkung, aber niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen 11 bis 15 Grad, am Oberrhein bis 18 Grad. Tiefstwerte

für den 19. März, 7 Uhr

Hachdruckzent Tieldruckzentu wolkentas heiter halfs bedect?

halfs bedects
wolking
bedects
Windstille
Mondwind 10 las/le
Ostwind 20 las/le
Ostwind 30 las/le
Mestwind 40 las/le
Nesalin
Regen
Schone

Worstrant

aliel Otatusion

Add Kolthront in der Höhe

Laftströtlung worm

Laftströtlung kolt

69 9 = 0 \* ▼ | 3///

kommende Nacht 5 bis 0, örtlich bis minus 4 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger Wind aus Südost.

Weitere Aussichten: Im Westen zeitweise stark bewölkt, sonst heiter, wenig Temperaturänderung. Sonnenaufgang am Donnerstag:

6.26 Uhr\*, Untergang: 18.34 Uhr; Mondaufgang: 11.18 Uhr, Untergang: 4.23 Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort Kassel).



Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Dienstag, 12 Uhr (MEZ):

| Deutschland:                         | Fare 16 bw                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Florenz 13 he                                                                                                                                                                                                        |
| Berlin 12 wi<br>Bielefeld 15 he      | Genf 12 bw<br>Heisinki 3 wi                                                                                                                                                                                          |
| Bramlage 9 he                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| Bremen 12 bw                         | Hongkong 22 bw<br>Innsbruck 11 wi                                                                                                                                                                                    |
| Dortmand 14 he                       | Istanbul 14 bd                                                                                                                                                                                                       |
| Dresden 12 wl                        | Keiro 21 wl                                                                                                                                                                                                          |
| Dringeroom is ne                     | Klagenfort 5 he                                                                                                                                                                                                      |
| Erfurt . 10 he<br>Easen 15 wi        | Konstanza 5 bw                                                                                                                                                                                                       |
| Feldberg/S. 4 bw                     | Kopenhagen 7 he<br>Korlu 11 bd                                                                                                                                                                                       |
| Flensburg 10 be                      | Las Palmas 20 he                                                                                                                                                                                                     |
| Frankfort/M. 12 bw                   | Leningrad 7 wi                                                                                                                                                                                                       |
| Freiburg 13 bw<br>Garmisch 12 bw     | Lissabon 14 bd                                                                                                                                                                                                       |
| Garmisch 12 bw<br>Greifswald 12 wl   | Locarno 8 bw  <br>London 11 bd                                                                                                                                                                                       |
| Hamburg 11 be                        | Los Angeles 10 wl                                                                                                                                                                                                    |
| Hamover 14 bw                        | Luxemburg 12 wi                                                                                                                                                                                                      |
| Kahler Asten S bw                    | Madrid 13 bw                                                                                                                                                                                                         |
| Kassel 11 bw                         | Mailand 9 bw                                                                                                                                                                                                         |
| Kempten 10 he                        | Malaga 13 bw                                                                                                                                                                                                         |
| Kiel 11 wi<br>Koblenz 12 bw          | Mallorca 17 he                                                                                                                                                                                                       |
| Köin-Bonn 14 he                      | Moskey 6 wi<br>Neapel 15 he                                                                                                                                                                                          |
| Konstanz 10 bw                       | New York 3 wi                                                                                                                                                                                                        |
| Leitziz 11 wi                        | Nima 14 he                                                                                                                                                                                                           |
| List/Syst 8 wi                       | Osio 1 Ne                                                                                                                                                                                                            |
| Libeck 11 wi                         | Ostende 14 he                                                                                                                                                                                                        |
| Mamheim 14 bw<br>Minchen 2 he        | Palermo 15 he<br>Paris 15 wi                                                                                                                                                                                         |
| Minster 15 wi                        | Paris 15 wi<br>Peking 3 bw                                                                                                                                                                                           |
| Norderney 13 be                      | Prag 10 wi                                                                                                                                                                                                           |
| Nürzberg 11 bw                       | Ehodos 15 be                                                                                                                                                                                                         |
| Oberstdorf 10 he                     | Rom 10 he                                                                                                                                                                                                            |
| Passan 11 he                         | Salaburg 13 wl                                                                                                                                                                                                       |
| Saarbrücken 13 wl<br>Stuttgart 17 be | Singapur 25 GW                                                                                                                                                                                                       |
| Stuttgart 17 be                      | Spilit II he<br>Stockholm 7 wi                                                                                                                                                                                       |
| Zogopitze -4 bw                      | Straßburg 14 wi                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Tel Aviv 19 be                                                                                                                                                                                                       |
| Ausland:                             | Tokio 12 bd                                                                                                                                                                                                          |
| Algier 18 bw                         | Tunis 20 he                                                                                                                                                                                                          |
| Amsterdam 11 bw                      | Valencia 16 he                                                                                                                                                                                                       |
| Athen 12 be                          | Varma 6 bd                                                                                                                                                                                                           |
| Burcelona 15 he<br>Belgrad 6 he      | Venedig 9 wl<br>Warschan 8 wl                                                                                                                                                                                        |
| Bordenna 18 bw                       | Wien 8 wi                                                                                                                                                                                                            |
| Bozen 12 be                          | Zirich 12 he                                                                                                                                                                                                         |
| Britisel 15 wi                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Budapest 5 be                        | bd o Dedeckt; bw = benefit; Gr                                                                                                                                                                                       |
| Bulcarest 4 bd                       | better, 19 as Weller, Mr.                                                                                                                                                                                            |
| Casablanca 16 bw                     | Hebel, R. Degree Br. Begge                                                                                                                                                                                           |
| Dublin 9 bw<br>Dubrownik 11 be       | bd a bedeelet hwa bewellet for<br>a finispel fou a Grudding has<br>beitet, Wan in Wellern, he a<br>leshelt in Brager, he a<br>gehancer, S = Rebuselah a.<br>Schinenshung, he a Speller-<br>men he a Schnerswert ut a |
| Dubrovnik 11 he  <br>Edinburgh 7 R   | get, & o Schweezeger, w                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                      |

## Geheimnis einer unerschütterlichen Seele

uo Mingshan, Arzt für traditionelle chinesische Medizin, ist ✓113 Jahre alt, behandelt täglich etwa 40 Patienten und kennt seine längst gestorbenen Jugendfreunde aus der Qing-Zeit (letzte Kaiserdynastie) heute noch beim Namen. Der Alte mit dem von Falten durchzogenen, gutmütigen Gesicht aus der Provinz Sichuan wird als eine Art "nationales Wunder" vorgestellt, obwohl man auch nach längerem Studium seiner Geschichte an ihm nur ein .Geheimnis" feststellen kann: eine unerschütterliche Seele.

Wie wird man über einhundert Jahre alt? Luo Mingshan glaubt die Antwort zu kennen: Arm muß man geboren sein oder sich jedenfalls die Bescheidenheit bewahrt haben. Von Jugend an folgte er dens Drang zum Körpertraining und dem Trieb, zu wandern. Er sammelt Kräuter, pflanzt Arznei in einsamer, ungezähmter Natur, Angst vor dem Alleinsein kennt er nicht. Er beschaut Kranke und versucht sie mit Naturmitteln wieder ins Lot zu bringen. Aber sie müssen dabei selbst mitarbeiten, denn es ist der eigene Körper, der einen krank macht-oder gesund.

Ist der Alte ein Taoist? Nach der Natur leben, heißt feste Regeln einhalten, sagt der Alte, der sich ohne Zittern sicher bewegt. Dreimal ist er am Tage, stets zu gleichen Zeiten und nie im Übermaß: "Ißt man morgens Reissuppe, wird die Speichelsekretion angeregt und der Körper fühlt sich den ganzen Tag unbelastet. Gekochter Reis und etwas Fleisch am Mittag sichern die Ernährung. Und am Abend Nudeln - sie sind leicht verdaulich. Aber ebenso wichtig wie schlichte Kost sind Ruhepausen vor und nach jedem Essen, "Beim Speisen nur keine Hast", lautet die Devi-se, "denn Hast schadet der Milz."

Das Leben des alten Mannes war



Mit Großmut über die Schwelle der Hundert: Luc Mingshan FOTO: DIE WELT

ein ständiges Auf und Ab. In den dreißiger Jahren fiel sein Geschäft mit Kräuterarzneien der Abgabenpolitik der wachsenden Kriegskassen zum Opfer. Seine Familie kam um, er mußte wandern. In den Fünfzigern riß eine Überschwemmung die wiederaufgebaute Kräuter-Apotheke

weg. In den Sechzigern kritisierten ihn die Kulturrevolutionäre, er mußte zum Straßenbau. Aber immer wieder pflanzte und sammelte er Kräuter. Früh verließen ihn, nach eigenem Eingeständnis, die körperlichen Gelüste, aber die Ruhe verließ ihn nicht.

Mein Gemit blieb weitherzig", sagt er, "ich rege mich über nichts auf, und wenn ich einmal Alkohol trinke, dann nur in Freude." Von früh an hat er gelernt, "wie Sonne und Mond den Tag und die Nacht zu verbringen", zu schlafen, solange es dunkel ist. Zu Mittag ruht er nur, sitzt mit geschlossenen Augen da und antwortet nie, wenn ihm jemand eine Frage stellt. Beunruhigende Gedanken läßt er nicht mächtig werden, er bleibt zuversichtlich auch in der Not und tolerant auch gegenüber den Un-gerechten. "Ein kieinliches Wesen führt zu einem schnellen Ende, ist man großmütig überschreitet das Alter die Hundert."

Luo trägt zu jeder Jahreszeit leichte und einfache Kleidung, selbst im Winter schützt ihn nur ein gewirktes Hemd und eine dünne, wattierte Jakke. Er macht nie Feuer, um sich zu wärmen. Frische Luft gehört zum "Qigong", dem andauernden Training im Tiefatmen.

Luo erzählt, was die Leute über ihn sagen: "Dieser arme Kerl, er fürchtet keine Miihsal, sein Arzneisammein, und sein Atemtraining dienen zwei Zielen: anderen das Leben zu retten und das eigene zu verlängern."

HERBERT KREMP

Etteber Der militar ಕ್ಷಣಿಗಳಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ Art of Albert 15. is Griner, authorit. • **E. 10**0 Get et 2000 State Kathalian, Al East getter til hat Laprient: Ecurican en steem Munch Descher BANW

danne Herry der Imperencent volumes sine Argentier E. godin - Nikolo beszelen Bue gior Ein Portan Sise: An den deuts: mitten sorgie geste 📭 Nachrage det Au shaft für Belebung. makt emiabigten sir Roser WELT

M REDET BANK

Pro Carrie

Gride e

mile and day Res th

100 de 11 1100

TET TETTE CARE

E ELST. C. S. C.

whet in extern Sp.72

We Burney and

فاتفسآ بالافتدتيني

STREET, SHIPPER

eare you det (Line)

apprisons lite

Gobil acultive nation.

[merlegen: Der Ch

salgerather Her

ENTER TARREST

**⊡(3**0722000, 30, 10386

market Billion

ensmer Er erd

giger Plate and det

celinder 103.383 (123 briard Malamud: I ische Schriftstelle: the large and labrer gestorber Der Gebilde Der Der Mieser S

MII 290.43 BHF.

M.117-107-121- BHF

Public Trainer Pale seign bis 1987 (2018) mi Dortmund month theider antie Estati One Lucros wire T

PC Search Congress S Period: Der Bullet de veriobune v

Umwelt - Fors Femsehen

Wetter: Sonnig Leserbriefe un